# *image* not available

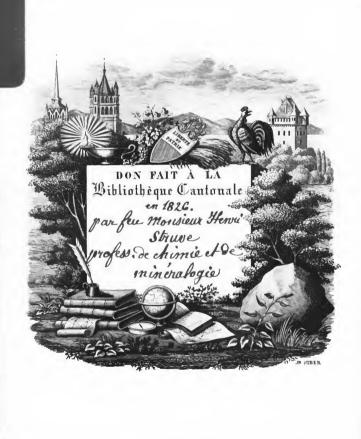

La 2 d Edition and 1500

# Lehrbuch der

# Wissenschaftskunde

# ein Grundriß encyflopådischer Vorlesungen

bon

Johann Joadim Efdenburg Sofrath, Ranonitus und Profesfor in Brannschweig.

Dritte, verbefferte und vermehrte Ausgabe.

Omnes artes aliter ab iis tractantur, qui eas ad usum transferunt; aliter ab iis, qui, ipsarum artium tractatu delectati, nibil in vita sunt aliud acturi.

CICERO, de Orat, III. 91.

Berlin und Stettin bei Friedrich Nicol 1809.



## Vorbericht

jur

ersten Ausgabe vom Jahre 1792.

Das Bedürfniß und die vielfachen Vortheile eines vorläufigen Unterrichts über die Gegenstänzbe, über den Umfang und die Geschichte der Wissenschaften, sind jest schon zu einleuchtend und zu allgemein anerkannt, als daß ich eine umzständliche Auseinandersesung derselben für nothzwendig halten dürfte. Vornehmlich gehört solch ein Unterricht für benjenigen Zeitraum der Jugend, wo man dieselbe ihrer künftigen Bestimmung nächer zu sühren, wo man sie zu akademischen Stuzdien, oder selbst zu einem andern, als gelehrten, Stande, der mit wissenschaftlichen Kenntnissen in irgend einer Verbindung steht, zweckmäßig vorzubereiten wünscht.

Noch mehr ift dieser Unterricht eins ber bornehmsten Bedürfnisse solcher Lehranstalten, welche )( 2 kmizwischen den gewöhnlichen Schulen und der Afademie das Mittel halten, und welche die nachtheilige Lücke, die zwischen beiden, ihrer gewöhnlichen Einrichtung nach, unverkennbar ist, auszufüllen bestimmt sind.

Von dieser Art, und von dieser Hauptbestimmung ist die Lehranstalt des Collegii Carolini in Braunschweig, der ich seit fünf und
zwanzig Jahren meine Dienste zu widmen das Glück habe. Und wenn gleich nicht alle die Jünglinge, welche diese wohlthätige Anstalt benuhen, zum eigentlichen Studiren bestimmt sind; so sind doch die voraus zu sehenden kunftigen Lagen ihres Lebens sämmtlich von der Art, daß sie dieses Grades wissenschaftlicher Kultur, dieser literarischen und encyklopädischen Vorbereitung, nicht ohne mannichsaltigen Nachtheil entbehren können.

Seit meiner Theilnehmung an dem Unterrichte in diesem Institut habe ich mir's daher zur vorzüglichen Pflicht gemacht, sowohl die Geschichte der Wissenschaften und Kunste, als einen allgemeinen Grundriß ihres Inhalts und Umfanges, mit der jener Absicht angemessenen Kurze und summarischen Bollständigkeit vorzutragen. Jur Grundlage dieses Vortrags bediente ich mich mehrere Jahre hindurch des bekannten Sulzerschen kurzen Inbegrifs aller Kunste und Wissenschaften, dessen Werth und Mangel gleich bekannt sind. Eine ber nothwendigsten Ergänzungen dieses Entwurfs schien mir die Ansleitung zur Bücherkunde in den darin abgehandeleten Wissenschaften und Künsten zu seyn; und auf diese Ergänzung war ich daher vorzüglich bedacht.

Zwar hat es seitdem nicht an dem Fleiße mehrerer würdiger Männer gefehlt, die sowohl zur Literargeschichte, in ihrem größern Umfanzge, als zur encyklopädischen Wissenschaftskunde, brauchbare Lehrbücher geliefert haben. In keiznem derselben aber fand ich das mit einander verzbunden, dessen Trennung mir nachtheilig schien, nämlich hinlängliche Darstellung der eigenthum-lichen Gegenstände aller wissenschaftlichen Disciplinen, und allgemeine Bücherkunde derselben.

Der Wunsch bieser gemeinschaftlichen Verknupfung, und zugleich einer, so viel möglich, gleichförmigen Wethode, veranlasste mich also zu der Ausarbeitung des gegenwärtigen Entwurse, dessen Abstand von der ihm möglichen Vollkommenheit ich übrigens so lebhaft einsehe, daß ich

X 3

Die

die diffentliche Bekanntmachung desselben gern noch langer zurückgehalten hatte, wenn ich dadurch nicht mir, und andern, die sich dieses Grundrisses bedienen wollen, sie nicht unbeträchtliche Erleichterung zu verschaffen, und selbst jene größere Vollkommenheit auf diesem Wege zu veranlassen und zu befördern hoffen durfte.

Dem literarischen, oder vielmehr bibliogras phischen, Theile dieses Lehrbuchs wurde ich inz deß mehr Ausführlichkeit gegeben haben, wenn ich die Schranken hatte erweitern wollen, die dem Ganzen, wenn es nicht abschrecken sollte, nothwendig waren. So aber setze ich voraus, daß der Lehrer, welcher diese Grundlage wählt, sich über den Werth und Charakter der angeführzten Bücher näher einlasse, auch von dem Persfonlichen und Literarischen ihrer Verfasser das Nothige hinzusete, und dadurch der sonst allerdings zu dürftigen Nomenklatur mehr Nußen und Fruchtbarkeit ertheile.

Gleiche Nachhülfe und Erweiterung werben auch die summarischen Angaben der Gegenstände jeder Wissenschaft fodern; und zur Ertheilung derselben können solche, überall nachgewiesene, Bücher behülstich senn, in welchen man sich nur auf einzelne Wissenschaften oder Disciplinen einsschafte,

schränkte, und daher umständlicher senn durfte. In dieser Hinsicht bin ich den mir vorarbeiten= den Büchern dieser Art um so mehr treu geblie= ben, je lebhafter ich ihren Werth erkannte; und sie werden nun desto mehr die Kommentare zur meinen kurzen Andeutungen und Winken abgeben konnen.

llebrigens weiß ich fehr wohl, baß sich bie Rlassifitation ber Wissenschaften philosophischer entwerfen, und aus beffern und neuern Befichts= puntten faffen lafft. Go menig es aber bem historischen Geographen erlaubt ift, Die gander, Reiche, Gebiete und Besigungen willführlich gu vertheilen, und, wenn sie gleich einander oft burchfreugen, sie anders ju fondern und ju bestimmen, als es der wirkliche politische Beltzu= stand erfodert; eben so wenig barf sich's, meiner Einsicht nach, ber literarische Geograph verstatten, bei folch einem Entwurfe, wie ber gegenmartige, Bestimmungen und Gintheilungen Diefer verschiedenen Gebiete nicht, wie sie wirklich find, sondern so anzugeben und vorzuzeichnen, wie fie billig fenn follten. Lieber hab' ich baber Reuheit und Eigenthumlichkeit von Diefer Seite porfeslich aufgeopfert.

)(4

Anfang:

#### vm Vorbericht zur erften Ausgabe

Anfänglich war es meine Absicht, mit diefem Grundrisse der sämmtlichen Wissenschaften eine ähnliche Darstellung der Kunste, vornehmlich der schönen und bildenden Kunste, zu
verbinden; und der Entwurf dazu liegt fast schon
vollendet da. Nach reiserer Ueberlegung aber
fand ich es rathsamer, diesem letzern ein besondres Lehrbuch zu bestimmen, dessen Bekanntmachung oder Nichterscheinung jedoch vornehmlich
von dem Grade des Beifalls abhängen soll, mit
welchem der gegenwärtige Versuch von billigen
und nachsichtigen Beurtheilern ausgenommen wird.

#### Borberich t

jur

zweiten Ausgabe.

So sehr ich mich den würdigen Männern verpstichtet erkenne, welche dieses Lehrbuch auf akademischen und andern vorbereitenden Lehransstalten zum Leitsaden ihres Unterrichts gewählt haben; so hat mich doch diese Anwendung, und selbst meine Erkenntlichkeit dafür, bei der gegenwärtigen zweiten Ausgabe von einer völligen Umarbeitung des Ganzen sowohl, als von der Umanderung des Plans, abgehalten, und mich

#### x Vorbericht zur zweiten Ausgabe.

auf bloße Verbesserungen und Jusätze beschränkt. Ich wünsche nämlich die in Vieler Händen bestindliche erste Ausgabe nicht völlig unbrauchbar zu machen, sondern es den Besitzern derselben, vornehmlich den minder bemittelten, möglich zu machen, daß sie die Abanderungen und die Vermehrungen, welche, besonders in der Bücherkunde, hinzugekommen sind, allenfalls berichtigen und nachtragen könnten.

Gern aber gesteh' ich, daß diese Sinsicht nicht der einzige Grund war, der mich zu jener Beschränkung bestimmte. Denn, wenn ich gleich willig einräume, daß der mir von dffentlichen Richtern meiner Arbeit vorgeworfene Mangel spstematischer Strenge in der Zusammenstellung der Wissenschaften, an sich betrachtet ein wirklicher Mangel sen; so glaube ich
boch immer noch, daß er sich bei dem ersten
und vorbereitenden Unterrichte in der Wissenschaftskunde, für welchen dieß Lehrbuch eigentlich bestimmt ist, mit guten Gründen rechtfertigen, oder wenigstens entschuldigen lasse;
und

und bag jene ftrengere und philosophischere Anordnung und Berkettung billig erft biefer mehr nur historischen Darftellung folgen muffe. 11m gang gefafft und zweckmäßig benugt gu werben, scheint sie mir schon einen reifern und geubtern Ueberblick vorauszusegen, als fich von benen Lehrlingen, für die ich junachst die= fen Unterricht entwarf, fodern und erwarten lafft. Bubem fehlt es mir ju einer vollig neuen Bearbeitung an nothiger Muße; und ends lich wurd' ich mir boch nicht getrauen, etwas Beffers und Grundlichers ju liefern, als man in der Encyklopadischen Tafel des Brn. Sofrathe Schut, und in dem trefflichen Berfuche, einer systematischen Encyflopabie ber Wiffen. Schaften von Beren Prof. Rrug, bereits be= figt. \*)

Undern

<sup>\*) 3</sup>ch mache mir's jur Pflicht, bie G. 13 biefer Muss gabe ftebende Meugerung, bag Brn. Rrug's fuftematifche Darftellung der Biffenschaften fich auf die Ochubifche Tafel begiebe, vor der Diffdentung ju fichern, bag fie bloge Beibehaltung berfelben fen. Berr Rrug erflart felbft in dem Borberichte bes zweiten Thelle, daß er, fomobl im Ente

xu Vorbericht zur zweiten Ausgabe.

Undern mir gemachten Erinnerungen, bie ich gegrundet fand, tonnt' ich leichter Folge leisten. Go find bie nabern Inhalts = Angaben bon ben einzelnen Theilen ber Statengeschichte, und ber umftanblichere Abrif ber Geschichte ber Philosophie, jest gang ins Rurge gegogen, um mich, fo viel moglich, überall innerhalb der Grangen einer bloß formalen Encyflopabie ju halten. Ich fuhlte bie gerugte Ausweichung aus biefen Grangen, in jenen beiben Fallen, ichon gleich bei'm erften Entwurfe, und ließ mich dazu bennoch burch ben Bunich verleiten, beibe Gegenstande burch folch eine nahere Entwickelung etwas lehrreicher und fruchtbarer abzuhandeln. Aber ich febe wohl ein, daß hiezu jene Darstellung boch noch zu furz und summarisch war.

Die Erklarungen mehrerer Wissenschaften

und

Entwurfe des Sanzen, als vornehmlich in der tabellarischen Darstellung sammtlicher Sauptftuce andern Gintheilungs, prinzipien gefolgt, und daß die ganze weitere Aussuhrung in Tabellen in den einzelnen Abschnitten jedes Hauptftucks feine eigne Arbeit fen.

Borbericht zur zweiten Ausgabe. xm

und ihrer Gegenstände habe ich bestimmter zu entwerfen, die neuern Ansichten derselben ge= nauer anzudeuten, und verschiedne Disciplinen besser zu ordnen, auch einige wenige, die von mir übergangen waren, an ihrem Orte einzuschalten gesucht. Der Beihülfe, welche mir zwei würdige Freunde, herr Professor Roose bei den Abschnitten von den Natur= und Arz= neiwissenschaften, und herr Konsistorialrath Schulz bei dem über die theologischen Wissessenschaften, durch ihre Durchsicht und Erinnezungen geleistet haben, gebührt mein defentliz cher Dank.

In den beigefügten Buchernotizen wird man einige weggelassen, und dagegen viele seit der ersten Auslage erschienene Schriften angesführt sinden, zu denen jedoch der Lehrer noch manche andre, und zum Theil erst ganz neuerslich herausgekommene, wird hinzusessen konen. Bei der Anzeige der Ausgaben habe ich mich gemeiniglich nur auf die neuesten einsgeschränkt.

xiv Borbericht zur zweiten Ausgabe.

Das Namenregister habe ich, weil ich selbst es nicht zweckmäßig genug fand, wegge= lassen, und dafür, dem Wunsche meines ein= sichtvollen Beurtheilers in der Allgemeinen Lite= raturzeitung gemäß, ein alphabetisches Verzeich= niß der abgehandelten Wissenschaften und ihrer Gegenstände beigefügt.

# Bu dieser dritten Auflage.

Durch eben die Grunde, welche mir bei der zweiten Ausgabe dieses Lehrbuchs wesentliche Umanderungen untersagten, fand ich mich auch dießmal auf eine genaue Durchsicht und auf die seit jener nothwendig gewordenen bibliographischen Zusätze beschränkt. Und doch ist der Gewinn nicht unbeträchtlich, welchen, seit der ersten Erscheinung dieses Buchs, mehrere Wissenschaften und einzelne Theile berselben erhielten. Ganz unbeachtet aber ist dieser Zuwachs sowohl, als eine oder andre neue und schärfere Unsicht oder Behandlungsart der Gegenstände, nicht

nicht geblieben; und besonders wird man in den Abschnitten über die Naturwissenschaften und die Rechtskunde verschiedne Umarbeitungen sinden. Bei den erstern waren mir zwei völlig sachkundige Männer behülstich. Uebrigens ist der Abdruck dieses Lehrbuchs schon im Sommer dieses Jahrs angefangen; und man wird mir daher es nicht zur Last legen, wenn einige seitdem erschienene Werke nicht angeführt, oder ihre Fortsesungen nicht bemerkt sind. — Braunsschweig, den 20sten Oktober, 1808.

Inhalt.

11) H1195(C10)

## Inhalt

#### Einleitung.

Unterschied der Kenntnisse, S. 1 bis 3. Begrif der Wissenschaft, 4.
Ihr Stof und Lehrgebäude, 5. 6.
Begrif von der Gelehrsamkeit und dem Gelehrten, 7. 8.
Trunen und Erfodernisse der Gelehrsamkeit, 9. 10.
Methode, 11. 12.
Ursprung und Kortgang wissenschaftlicher Kenntnisse, 13. 14
Wissenschaftekunde und Encyklopädie, 15 — 17.
Trunen derselben, 18.
Eintheilung der Wissenschaften, 19 — 21.

Ì.

#### Philologische Wissenschaften.

Was Philologie ober Sprachstudium ist, f. 1. Sprache, und beren Vortheile, 2. 3.

36r

Ihr Verhältniß zur Kultur, §. 4.

Ihr Ursprung und Unterschied, Ş. 6.

Weber Sprachlehre, 7 — 9.

Wörterbucher, 10. 11.

Philosophische Grammatik, 12.

Gegenstand der Philosogie, 13.

Entstehung der Sprachen, 14. 15.

Morgenländische Sprachen, 16 — 19.

Abendländische, 20 — 30.

Entstehung und Kortgang der Schriftzüge, 31. 32.

Jermenevtik oder Auslegunskunsk, 33. 34.

Rritik, und ihre Arten, 35. 36.

Alterthumskunde, 37. 38.

Schöne Literatur, 39. 40.

#### IF

#### Historische Wissenschaften.

Begrif der Geschichte, S. 1.

Ihre Gegenstände und Theile, 2. 3.

Historiographie, 4.

Historiographie, 4.

Higenschaften und Vortheile der Geschichte, 6. 7.

Geschichte der Menschheit, 8. 9.

Allgemeine Weltgeschichte, 10. 11.

Besondre Geschichte der Völker und Staten, 12.

Urgeschichte, 13.

Geschichte der Assach, Aegypter, Griechen und Römer,

14. 13.

Mittlere Geschichte, 16.

Teuere Geschichte, 17.

Geschichte der Deutschen, 18 — 20.

Geschichte der übrigen Erdtheile, 21.

Relie

Religionsgeschichte und ihre Arten, 22 — 25.
Rirchengeschichte, 26 — 31.
Gelehrtengeschichte, 32 — 38.
Historische Fülsewissenschaften: Zeitkunde, 39.
Erdkunde, 40. 41.
Statistik, 42. 43.
Genealogie, 44.
Heraldik, 46.
Ummismatik, 46.
Ummismatik, 49.
Usterthumskunde, 50.
Mythologie, 51. 52.
Seschichte der historischen Wissenschaften, 53 — 56.

#### III.

#### Philologische Wissenschaften.

Begrif ber Philosophie, S. 1 - 3. Philosophisches Genie, 4. Munen Diefer Biffenschaft, 5. Ihre Eintheilung, 6 - 8. methode, 9. Logit, 10. 11. Metaphyfit und ihre Difciplinen, 12. 13. Ontologie, 14 Rosmologie, 16 Metaphysie der Matur, 15. Pneumatologie, 17. Pfychologie, 18. 19. 27aturi liche Theologie, 20. Unthropologie, 21. Hefthetit, 22. 23. Praftifche Philosophie, 24. Metaphyfit der Sitten, 35. Moralphilosophie, 26. Maturi Maturrecht, 27. 28.

Volferrecht, 29.

Politit, 30.

Padagogit, 31.

Politische Disciplinen, 32. Polizeiwissenschaft, 33. Sie nanzwissenschaft, 34. Rameralistit, 35.

Geschichte der Philosophie, 36 — 38. altere, 39 — 44. mittlere, 45. 46. neuere, 47 — 51.

#### IV.

#### Mathematische Wissenschaften

Begrif ber Mathematit, S. 1 - 3.

Ihre Theile, 4.

Methode und Mugen, f. 6.

2(rithmetif, 7 - 10.

Algebra und Analysis, 11. 12.

Geometrie, 13.

Trigonometrie, 14.

Beider Geschichte, 15.

Ungewandte Mathematif, 16.

Mechanik, 17. Dynamik, 18. Statik, 19. Sydrody, namik und Sydrostatik, 20. Aerometrie, 21. Ges schichte der mechanischen Wiffenschaften, 22.

Optik, Dioptrik und Ratoptrik, 23 — 26. Perfpektiv, 27. Geschichte ber optischen Biffenschaften, 28. Pyros metrie, 29.

Astronomie, 30 - 34.

Mathematische Chronologie und Geographie, 35. 36.

Mautik, 37. Gnomonik, 38.

Burgerliche Baufunft, 39. 40.

Briegewiffenschaften, 41 - 44.

#### V.

#### Maturwiffenschaften.

Maturkenntnif überhaupt, f. 1. - 3. Ibr Lunen, 4. Begrif und Theile ber Maturgeschichte, r. 6. Methode, 7 - 9. Allgemeine Eigenschaften ber Waturkorper, 10. 300logie, 11 - 22. Dhytologie, 23 - 27. Mineralogie, 28 - 32. Beschichte ber Daturbiftorle, 35. 36. Maturiehre oder Phyfit, 37 - 40. Elementenlebre, 41. Lehre von der Bewegung, 41. von der Schwere, 43. vom Wasser, 45. von der Luft, 46. vom 44. Schalle, 47. vom Licht und Seuer, 48. 49. von ber Bleftrigitat, co. von ber magnetischen Rraft, fi. Phylische Astronomie und Geographie, 52. 53. Meteorologie, 54. Geschichte der Maturlebre, sc. 56. Chemie, ihre Theile und Befchichte, 57 - 62. Prattifch : Phyfifche Wiffenfch. ober Gewerbstunde, 61. 62. Landwirthschaft, 65. Sorftwiffenschaft, 66. Viebzucht, 67. Bergwerfsfunde, 68. Technologie, 69. gandelswissenschaft, 70, 71.

#### VI.

#### Arzneiwissenschaften.

Begrif von der Medicin überhaupt, f. 1. 2. Ihre Theile, 3.

Ana-

Anatomie, 4 — 6. Osteologie, 7. Myologie, 8. Angios logie und Splanchnologie, 9. Nevrologie, Adenos logie und Syndesmologie, 10.

Physiologie, und ihre Theile, 11 - 19.

Didtetif, 20. 21.

Pathologie, 22. 270fologie, 23. Aetiologie, 24. Sympt tomatologie, 25. Semiotik, 26.

Materia Medika, 27. Pharmakologie, 28.

Theraveutif, 29 - 31.

Chirurgie, 32. 33.

Entbindungskunft, 34.

Pharmazeutit, 35.

Berichtliche Arzneikunde, 36.

Populare Arzneifunde, 37.

Dieharzneifunde, 38.

Geschichte der Medicin, 39 - 43.

#### VII.

#### Rechtswissenschaften.

Begrif vom Recht und vom Gesenen, §. 1—3. Eintheilung der juristischen Wissenschaften, 4. Hüssenschaften, 5.

17unen und tNethode der Jurisprudenz, 6. 7.

Recht der Latur, 8.

17atürliches Völkerrecht, 9.
Positive Rechte, und ihre Arten, 10. 11.
Positives Völkerrecht, 12.
Statsrecht, 13—19.
Gesandtschaftsrecht, 20.
Theile des Privatrechts, 21. 22.
Römisches Recht, 23—25.
Gemeines deutsches Privatrecht, 26. 27.
Provinzial, und Stadtrecht, 28.

Sranzösisches Civilrecht. 29.

Birchen

Rirchenrecht, und beffen Urten, 30 - 32. Lebnrecht, 33. 34. Rriminalrecht, 35. 36. Eigenthumsrecht, 37. Bandels : Wechfel : und Geerecht, 38. Sandwerks Polizeis und Rameralrecht, 39. Briegsrecht, 40. Surften, und 2ldelerecht, 41. Stadt: Burger: Dorf: Bauern: und Saushaltsrecht, 42. Judenrecht, 43. Juriftische Auslegungskunft, 44. Theile ber praftischen Rechtskunde, 49. Stats: und Rangleipraris, 46. Drivat : Praris, 47 - 49. Referir , und Defretirfunft, co. Archiv : und Registraturfunde, gr. Beschichte der Rechtswissenschaften, 52 - 57.

#### VIII.

#### Theologische Wissenschaften.

Begrif ber Theologie, S. I.

Ihr Unterschied von Religion, 2. Begrif von einem Theologen, 3. Theologische Hulfskenntniß, 4. Trupen der theolog. Wissenschaften, 5. Keintheilung derselben, 6. Kregetische Theologie, 7. Biblische Kritik, 8 — 10. zers meneutik, 11. 12. Eigentliche Kregetik, 13. 14. Isstorische Theologie, und besonders Kirchengeschichte, 15 — 17. Geschichte ber christlichen Lehre, 18. Das tristik, 19. 20. Geschichte der theologisch. Wissenschaften, 21.

Syste:

Systematische Theologie, 22 — 24. Ihre verschiednen 177e, thoden, 25. 26. Theile 27. Eigentliche Dogmastik und Apologetik, 28. 29. Polemik, 30. 31. Theologische Moral, 32. 33. Rasuistik, 34. Assettik, 35. Mystik, 36.

Symbolische Theologie, 37.

Praktische Kenntnisse und Uebungen für diffentliche Religionsselehrer, 38. Zomiletik, 39. 40. Ratechetik, 41. Passtoraltheologie, 42. Liturgik, 43.

Methodologie der theolog. Wiffenschaften, 44. Geschichte der Theologie, 45 — 48.

Lehrbuch

# Lehrbuch

ber

Biffenschaftskunde.

# 0 12 1 1 1 2

#### Billenfaharter an

They be a standard B

#### Einleituna.

Cowohl bie Gegenstande ber menfchlichen Erfenntnig, als Die Beschäftigungen mit benfelben, find entweber theoretisch Jene Segenftanbe fennen ober miffen wir, ober praftisch. wenn wir von ihnen und ihren Beschaffenheiten eine beutliche und vollftandige Borftellung im Berftande besiten. In Diefoberniffen und Zweden gemag, auszuuben ober bargus fiellen permag.

realização de la contrata de conserva de la digue dos las comos de um so

- 25 ของพระพว พระเทิสสิตโรรส สมาชิง ก่าง ที่เพาะ 11 1 - 1 ค. เมื่อได้ไ Sierin vornehmlich liegt ber Unterfchied ber beiben Begriffe: Biffenichaft und Runft. Die erftere beschäfeigt fich mit theoretischen Renntniffen, und ift flare und bestimmte Borftellung und Ginficht von benfelben, nach ihren Grund. fågen und beren Bufammenhange. Die lettere bingegen auffert fich in praftifchen Gertigfeiten, und in Bervorbringung gewiffer Berfe gu einem bestimmten 3mede, welche baber Runftwerte beiffen. Jene ift in einem theoretifchen, biefe in einem praftifchen Bermogen gegrunbet. Wiffenfchaft ift Er-Tenntnig; Runft ift Gefchicflichfeit. #2": ... "3951

Die menfdlichen Renntniffe find entweber einzeln und gerftreut, und bann bangt ibre Erwerbung und Mittheilung son mehrern gufälligen Urfachen ab; ober fie find vereint und gusammenhangend, wenn sie in Ansehung der Gegenstände sowohl, als der Erkenntnisart, mit einander verwandt sind, und die eine von der andern Grund oder Folge ausmacht. Kenntnis von dem Dasepn und den Beschaffenheiten der Dinge, einzeln oder im Zusammenhange, ist bloß historisch; Einsicht in die Natur ihrer gegenseitigen Beziehung, ihres Zusammenhanges und Verhältnisse ist philosophische Kenntnis. Bei jener gehen die Theile dem Ganzen voraus; bei dieser wird die Idee des Ganzen eine Grundlage der Theile.

S. Condillac, Effai fur l'Origine des connoisfances humaines. Amft. 1746, 2 Voll. 12. überf. v. Sismann Leipt. 780. 8. — v. Irwing's Bersuch über ben Ursprung ber Erfenntnis ber Bahrheit und ber Wiffenschaften; Berl. 781. 8.

Wissenschaft ist also, subjettlo genommen, eine tlare und deutliche, zugleich aber auch vollständige Kenntniß zus sammenhangender Wahrheiten, und Einsicht in ihren Jusams menhang. Objettiv hingegen versteht man darunter den Insbegrif dieser aus dem ganzen Vorrath erfennbarer Gegenstäns de ausgehobenen und in Sin Sanzes geordneten Wahrheiten selbst, in so sern sie mit einander verknüpft, in einander ges gründet, und Gegenstände historischer oder philosophischer Erskenntnis sind. Das Objettive der Wissenschaft hat seine ubs sprüngliche Quelle in der Ersahrung; das Subjettive in der Spätigkeit des Verstandes.

S. D'ALEMBERT Discours Préliminaire de l'Encyclopédie, auch in s. Melanges de Literature, d'Histoire et de Philosophie, (Amst. 2760. 5 Voll. 12) T. I. übers. Abb. von dem Ursprung, Forts gang und der Berbindung der Kunfte und Wissenschaften, m. Anm. v. Wegelin; Zurich, 762. 8. — Jadel's Kritik der Wissenschaften; Gött. 793. 8. — Krug, über den Zusammenhang der Wissenschaften unter sich und nift den höchsten Zwecken des Bernunft; Leipt. 795. 8.

Bestandtheile ber wiffenschafelichen Behandlung theos retischer Gegenstande find: Ertlarungen, Eintheilungen, Bes obachs

obachtungen, Erfahrungen, Grundsäße, Lehrsäge, Beweise, Aufgaben und Appothesen. Aus der Natur und Absicht eis ner jeden Wissenschaft, oft auch aus dem besondern Gesichtss punkte ihrer Behandlungsart, ist die jedesmalige Veschaffens heit derjenigen Wahrheiten und Sage herzuleiten, welche als Bestandtheile derselben anzusehen sind.

6.

Vermöge ber Verbindung biefer Theile, nach ihrem vollständigen Umfange, und in ihrer natürlichen oder zwecks mäßigen Folge auf und auseinander, erhält man ein wissenschaftliches Lehtgebäude oder System, bessen wesentlichste Ersodernisse also Vollkändigkeit, Ordnung und Jusammens hang sowohl bes Ganzen, als aller einzelnen Theile und Wahrheiten unter einander, sind. Deutlichseit, Gründlichsteit und Sewisheit der Erkenntnisse sind die nothwendigsten Eigenschaften eines Lehrgebäudes; und der Hauptcharafter besselben ist Einheit der darin enthaltenen Erkenntnisse.

6. Traité de Systèmes, (par Condillac) à la Haye, 749. 8.

7.

Den Inbegrif wissenschaftlicher Renntnisse nennt man im objektiven Sinne, und den Besit derselben im subjektiven Berstande, Gelehrsamkeit. Eigentlich schließt dieser Begrif die fammtlichen, sowohl philosophischen als historischen, wissenschaftlichen Renntnisse in sich; oft aber wird dies Wort nur von dem Inbegrif oder Besit bieser lettern gebraucht. Unter Literatur aber versteht man gewöhnlich die Runde von geslehrten Bemühungen jeder Art, vornehmlich von schriftselles eischen Werten und ihren Versaffern.

S. Dr. traffelt's Abh. über ben mahren Begrif ber Gelehrsams Leit, in den Philosophischen Blicken von Woß und Zeinzelmann, St. L. (Salle, 789. 8.) Bergl. Deff. Anweisung jur Bilbung angehender Theologen, B. I. S. 1 ff.

8.

Sen einen Belehrten, ber beiberlei Arten von Renntniffen

inne hat; im eingeschränktern Sinne aber denjenigen, ber von ben Wissenschaften bloß historische Kenntnisse besit, und sonst auch ein Literator genannt wird. Wem solche Kenntnisse von mehrerlei Wissenschaften im vorzüglichen Maaße eigen sind, der heißt Polyhistor; wer sie in irgend einer der vier hauptklassen der Wissenschaften, der Theologie, Jurisprustenz, Medicin oder Philosophie besit, heißt ein Fakultatsgelehrter. Auch unterscheidet man den bloßen Gedachtnisgelehrten von dem Sachsenner, oder eignen Denker und Ersinder.

Anbre Eintheilungen ber Gelchrten, nach bem Zwecke und ber Anwendungsart ihrer Kenntniffe, f. in Krug's Encotlopabie, Th. l. S. 6. — Bergl, Sichre's Vorlefungen über die Bestim: mung bes Gelehrten; Jena, 795. 8.

9.

Wenn alle wissenschaftliche Beschäftigungen billig ble Untersuchung ber Wahrheit und die Ansbildung der Seelens frafte zur Absicht haben muffen, und die Verbesserung der Einsichten auf den Willen und das ganze Glück des Menschen vortheilhaft wirkt; so kann der Nuhen der Gelehrsamkeit nicht bezweifelt werden, der entweder absolut, oder relativ, gewärdigt werden kann. Und wenn sie Vorurtheil, Dünkel, Splissindigkeit oder Iweifelsucht hervorbringt; so ist dieß keine Frücht ihrer zweifinäßigen Anwendung, sondern ihres Mishtrucks.

🗝 🖰 . 100 agunt 219 🖟 -- 🗀

grundlichen Gelehrfamkeit sind theils natürliche, theils etwordene Fahigkeiten. Bu fenen gehört vorzüglich eine vorstheilhafte Anlage der zum Erkenntnisvermögen gehörigen Geelenkräfte, der untern sowohl als der höhern; zu blesen aber: Erziehung, Besbachtung, Erfahrung, Umgang, Unsterricht, Lekture, Nachdenken, Fleiß und Uebung. Die Kenntnisse werden durch das Empsindungsbermögen heibeige, schaft, durch das Gedächtniß bewahrt, durch die Einblich

bungsfraft gefammelt, und burch Bernunft und Beurtheis lung zwecknichtig geordnet und angewandt.

S. Rambach's Bersuch e. pragmat. Literarhiftorie, (Halle, 771. 8.) § 6. ff. — Garve's Abb. über bie Prufung ber Fahige keiten, in ber R. Biblioth. b. sch. W. VIII. 207.

#### II.

Sowohl bei der Erwerbung gelehrter Renntnisse, als bei ihrem mundlichen oder schristlichen Vortrage, kömmt sehr viel auf die zweckmäßige Wahl der Behandlung oder der Merthode an. Diese kennen zu lernen und gehörig zu treffen, ikt der vornehmste Zweck des frühern Studirens in niedern und höhern Lehranstalten, und des mit ihrer Benutzung nothwens dig zu verbindenden Privatsleißes. Es giebt mehrere nüglische Anweisungen zur gehörigen Wahl der Methode, sowohl in den fämtlichen, als einzelnen, wissenschaftlichen Kenntnissen. Diese Wahl muß theils durch die Natur jeder Wissenschaft, theils durch den besondern Zweck des Unterrichts, theils auch durch die Bedürsnisse und Vorkenntnisse derer, die man uns terrichtet, bestimmt werden.

S. die hieher gehörigen Schriftkeller im Catal. Biblioth. Bunav. T. I. Vol. U. p. 1751. st. B. B. Hug, grotn et aliorum Dissertationes de studiis bene instituendis; Amst. 645. 12. — G. 1. vossu et aliorum Dissert, de studiis bene instituendis; Traj. ad Rh. 658. 12. — Roch's Hobegetik für das Universitätsstudium; Berl. 792. 2. — triemeyer's Grundsäte der Erziehung und des Universichts; 5te Aust. Halle, 1205. 3. Bde. 8. — Dess. Padaggest und Obaktik; Halle, 1202. 2. — Brehm's Adabemische Broddbeutik ju Borlesungen; Leipzig, 799. 8.

#### 12.

Von ben beiden Sauptarten wissenschaftlicher Methobe, ber analytischen, welche die Begriffe zergliedert und von den Folgen zu den Gründen hinausgeht, und der synthetischen, welche von Lehrsägen ausgeht, sie beweif't und erdrert, und zu den Folgen hinleitet, ist die erstere vornehmlich bei Erfindung und Prüfung der Wahrheiten, und die letztere zu ihrem

Lehrvortrage, und jur Mittheilung fystematischer Renntniffe, brauchbar; baber pflegt biefe in Lehrbuchern bie gewöhnlis chere ju fenn.

13.

Wirft man einen allgemeinen Blick auf ben Ursprung gelohrter Kenntnisse; findet man bald, bag diese nach und nach aus zerstreuten und zufälligen Einsichten, Wahrnehmuns gen, Ersahrungen und Untersuchungen entstanden sind, daß die Summe berselben sodann, nach Verschiedenheit der Ges genstände und Absichten gesondert, und, nach der in der Nastur ihrer Wahrheiten gegründeten Verbindung und Folge, zur leichtern Uebersicht und Erlernung, spstematisch geordnet ist. Dieß konnte jedoch nicht eher geschehen, als bis sich eine bürgerliche Geseuschaft gebildet, und der menschliche Verstand schon einen beträchtlichen Erad von Kultur erreicht hatte.

GOGUET, de l'Origine des Loix, des Arts et des Sciences, et de leur Progrès chez les anciens peuples; Paris, 758. 3 Voll. 4. à la Haye, 758. 3 Voll. 12. Par. 778. 6 Voll. 12. übers. von Samberger, Lemgo, 760. 3 Bbe. 4. — Im Ausinge, von Satte ler, Nürnb. 796. 8. — Condorcet, Equisse d'un Tableau Historique des Progrès de l'Esprit humain; Par. 1795. 8. Leipz. 1796. 8. — Serder's Ideen aur Philosophie der Geschichte der Menschebeit; Riga, 785 — 91. 4 Bde. 4. und 8. — Adelung's Versuch einer Geschichte der Lustur des menschl. Geschiechts; Leipt. 1782. B. U. 1800. 8.

14.

Die vornehmsten Wolferschaften des Alterthums, welche den Wissenschaften und Runfen Fleiß und Beforderung gewährten, waren die Indier, Aegypter, Griechen, hetrus rier und Romer; und in neuern Zeiten, nach Wiederherstels lung der Wissenschaften, die Italianer, Spanier, Franzosen, Englander, Niederlander, Deutschen, Danen, Schweden, Polen und Russen. Dem Alterthume gebührt in theoretischen und spekulativen Kenntnissen, und den Neuern in praktischen, auf langere Beobachtung und Erfahrung gegründeten, Ginssichten der Borzug.

Eine Dachweifung ber Untersuchungen und Streitfdriften iber Die Borguge ber Alten und Meuern in Biffenfchaften und Runften, f. in Gulger's Allgem. Theorie ber fc. R. Deuefte Muff, B. L. G. 124 ff.

15.

Bur nabern und gemeinnütigen Wiffenschaftstunde glebt es zwei verschiedne Bege, wovon man ben einen ben blog hiftorifchen, und ben zweiten ben mehr philosophischen nennen tonnte. Auf jenem erwirbt man fich Befanntichaft mit bem Urfprunge und Fortgange ber Literatur, mit miffens Schaftlichen Entbedungen, Erfindungen und Berbreitungs, mitteln, mit ben merfwurbigften Gelehrten jeber Urt, ihren Bemuhungen und Berdienften, mit ben von ihnen gelieferten Schriften und beren verschiebenen Ausgaben. Alles bieg find Gegenstande ber Literaturgeschichte, bie entweder dronolos gifch, ober fcientififch, nach ber Beitfolge, ober nach einzels nen Wiffenfchaften und ihren Disciplinen behandelt wird.

Ein anbres, mehr philosophisches Stubium ber Wiffens fchaftstunde befchaftigt fich mit Untersuchungen aber ben Inhalt und Umfang einer jeben Biffenfchaft, mit ber Renninif ber ihr untergeordneten Theile, ber barin enthaltenen, bors juglichen Lehrfage und ber babet gu befolgenben Methobe. Damit verbindet man bie Angabe ber wichtigften Schlafale und Beranderungen ber Biffenfchaften, und ber lehrreichs ften, ihr angehörenben Schriften, woju die eigentliche Lites taturgefdichte behulflich wirb. Gine folche allgemeine Biffenschaftefunde tann man Encyflopadie Der Biffenfchaften nennen, ober bestimmter Ragogit und vorbereitende Bif. fenschaftstunde. Aufer biefer allgemeinen, glebt es aber auch befondre Encotlopabien ber ju Giner Sauptwiffenfchaft gehörenben Difciplinen.

Meber ben Begrif einer Encyllopabie, tunb bie beiben Saupte arten berfelben, f. Witte's atabem. Encytl. S. 3. Brug's for Rem. Eneptl. Eh. I. S. 9. - Bergt. Mellin's Encptlopab. Bore terbuch ber fritifchen Philosophie, Art. Encyflopadie.

BACONIS DE VERULAMIO de Dignitate et Augmentis Scientiarum Libri IX. L. B. 645. 12. - Mornoft Polyhistor; Lubecae, 747.

2 Voll. 4. — Sulzer's Kurter Begrif aller Wiffensch, und Kan, steif. 4. Leipt. 759. 8. u. mehrmals. Lateinisch, swiesach, Leipt. 790. 8. Unsang e. Umarbeitung von Koch; Berl. 793. 8. — C. S. Schmid's Abriß der Gelehrsankeit; Berl. 783. 8. — MEINECKE Synopse Eruditionis universae; Quedlind. 783. 8. — Duble's Grundsthe e. allgem. Encykl. der Wiffenschaften; Lemgo, 790. 8. — 3ollner's Allg. Uedersicht des menschl. Wissens; Berl. 790. 8. — Wiete's akadem. Encyklopädie und Methodologie; Gött. 793. 8. — Wrete's akadem. Encyklopädie und Methodologie; Gött. 793. 8. — Krug's Bersuch e. spstemd. Encyklopädie d. Wissenschaften. 2 Cheile Wittend. u. Lespt. 796. Jena, 797. 8. 3r. Theil, welcher die Literatur enthält; Zullchau 1805. in eine zelnen Hesten. 8. Straß's Bersuch einer allgemeinen Einleitung in die Wissenschaftskunde; Magdeb. 1806. 8. — Zester's Philossoph. Darsellung eines Systems aller Wissenschaften, oder einer allgemeinen Wissenschaftslebre; Lespt. 1206. 8.

#### 17

Verschieben von einer folchen formalen Encyklopable, welche bloß eine allgemeine Darstellung, Characteristit und Methodologie aller oder einzelner Wisseuschaften giebt, ist die materiale, die einen summarischen Inbegrif der Wisseuschaften selbst enthält, und dieselben nach ihren Haupttheilen in zwecknäßiger Kurze vorträgt. Auch diese ist entweder eine allgemeine, oder eine besondre, je nachdem diese abgetürzte Behandlung die sämmtlichen, oder nur einige einzelne Theile der Gelehrsamkeit befaßt. Die gegenwärtige Darstellung soll indeß nur von der erstern, allgemein formalen Art senn, und zur vorläusigen Einleitung, Kenntnis und Uebersicht dienen, folglich von dem Juhalte der Wissenschaften selbst nur so viel berühren, als zu ihrer vollständigen Characteristik erforderlich ist.

ALSTEDIL Encyclopaedia; Herborn. 630. 2 Voll, fol. Lugd. 649.

4. Tonai, fol.

1. M. Gener. Primae Lineae lfagoges in Bruditionein Universalem; hominatiin Philologiam; Historiam et Philosophiam; Goett, et Lips. 756. 8. ed. 3. 1786. 8. c. comm. aut. 1992 ed. albeiticlus; Lips. 774. 2 Voll. 8. Constillac; Cours d'Etudes du Prince de Parme; Par. 776. 16 Voll. 8. abers. Bernitister, 1997. 778. Estades de Parmetifes Burger. Begrif menschel. Fertigeiten und Renneuisse; Ledigs 778. Surf. Beens. Reimarus und Buische Encostopadie des bisorisch. philos. und mathemat. Beischen 2003. 2003. 1995. 3. The Surf. 8. 1795. 3. The Rus. 1995. 3. The Rus.

gel's Encyklopadie, oder jusammenbangender Bortrag der gemein, nünigsten Kenntnisse: Berl. 782. ff. 4 Bde. 8. N. verm. Auft. Berl. 792. ff. 6 Bde. 8. 3te Auft. e. d. 1806. ff. — Die Encyklopadien besonderer Wissenschaften werden sede an ihrem Orte nachgewiesen werden. hierher gehören noch i Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des Sciences, des Arcs et des Métiers, par une Societé de Gens de Lettres, mis en ordre et publié par vine kocieté de Gens de Lettres, mis en ordre et publié par dident seiner neuen Anordnung u. Bermehrung: Encyclopedie Méchodique, par ordre des Matières: Par. 783 ff. 60 Vell. 4. (nech nicht geendigt). — Déutsche Encyklopädie, over Allgem, Reals wörterbuch aller Künste und Wissenschaften; Frankf. 778 — 1805. bis jest 23 Bde. kl. fol. 1r. Kupserband; e. d. 1808. kl. fol.

#### 18.

Solch eine enchklopabische Uebersicht aller Missenschafsten ist unstreitig von mannlchfaitigem Nuben. Sie ist benreiehrten daß, was einem Reisenden eine genaue und richtige Karte von den Gegenden und Landern ist, die er zu durchreis, sen gedenkt, und was ihm ein damit verknüpster geographische statistischer Unterricht gewährt. Sie macht ihn befannter, sowohl mit der Hauptwissenschaft, der er sich widmet, als mit andern, näher oder entsernter damit verwandten wissenschaftlichen Kenntnissen, mit ihrem Umfange, ihren Ersodernissen, den darin bisher gemachten Fortschritten, und ihrem noch auszufüllenden Lücken, und leitet und erleichtert zus gleich die Methode seines Studirens.

## 19.

Eigentlich bilben bie famtlichen Gegenstände bes menschlichen Wiffens Gine gemeinschaftliche Maffe, beren Theile
man nur beswegen geschieben, und als einzelne Wiffenschaften und Disciplinen abgesondert hat, um dem begrangten
Berfiande und dem furzen leben der Menschen die Muhe
zu erleichtern, und ihren Fleiß auf einen ober andern jes
ner Theile vorzüglich zu lenten, damit durch desto forgsals
tigere Bearbeitung und Verbesserung der einzelnen Wiffens
schaften die ganze Summe gelehrter Renntnisse besto mehr
Zuwachs und Bolltommenheit erhalten moge.

S. 1. 7. Cunistii Commentatio de Confensu bonarum artium, certo eruditionis verae, quae optimates decet, charactere; Hal. 726. 4. — S. Wegelin's Abh. von dem Berbaltniffe der Wiffenschaften gegen einander; als Anhang ju s. Uebers, von d'Alems bert's ju S. 4. angef. Abh. — Krug, über den Zusammenhang der Wiffenschaften unter sich, und mit den hochsten Zwecken der Bernunft; Jena, 795. 8.

#### 20

In biefer Absicht fowohl, als jur leichtern Uebersicht ber Wissenschaften war eine Absonderung und Rlassischerung berselben nothwendig, die, nach der Verschiedenheit der dabet gewählten Theilungsgründe, verschieden ausfallen mußte. Entweder sah man babei auf die in jeder Wissensschaft vorzäglich wirksamen Seelenkrafte: Berstand, Gesdächnist und Einbildungskraft; oder auf die einer jeden eigenthümlichen Zwecke, jur Befriedigung körperlicher, oder angenehmer, oder geistiger, oder politischer Bedürfnisses oder man beachtete den Ruben, welchen die Wissenschaften leisten, in so fern sie entweder Vorbereitungskenntnisse, voer angestrengtere Geistesbeschäftigungen, oder Gegenstans de des Geschmacks, enthalten.

D'Alembert in s. Système figure des Connoissances Humaines, wer ber großen Franzos. Encyklopabie, und in s. Mélanges de Lit. T. I. 30 S. 246, theilt, nach einer von Bacon entlehnten Jbes, die sammtl. Wiffenschaften nach den drei durch sie vorzüglich beschäftigten Seelenkräften: Gedachtniß, Vernunft und Einsbildungskraft, die alle unter dem Verstande begriffen sind, in dref Hauptklassen: Sistorie — Philosophie — Poesse. Diese Einstheilung ift auch in Idliner's Uebersicht des menschl. Wissens beis bebalten.

C. 3. Schmid in Glegen gab in f. Abh. über Rlaffifikation und Rangordnung der Wiffenschaften, im Gothaischen Magazin. B. 11. S. 231. solgende Sintheslung der Wiffenschaften nach ihren Gegenständen: 1) Renntniß des Körpers; 2) Kenntniß der Geele; 3) Kultur des Körpers; 4) Rultur der Geele; 5) Kenntniß und Kultur der Gocietät; 6) Unvernünftige und leblose Körperwelt; 7) Theologie; 8) Ontologie. — Sen diese Sine theilung wiederholt er in seinem Abrisse der Gelehrsamkeir, G. 15.

Abelung

Abelung bemerkt in ber Borrebeju f. Anrgen Begrif ber menichl. Bettigkeiten zc. B. I. S. 4., daß alle unfre Fertigkeiten und Renntniffe eine gesittere burgerliche Gesellschaft voraussetzen, und sich auf vier große Absichten einschränken, auf: Erwerben — Bergungen — Erkennen — Aegieren. Borläufig aber fep bann bie Renntnif bes Menschen und bes Naturveichs nothwenbig.

Meinecke macht in f. Synopsis Erud, univ. p. 3. vier haupte Plaffen: disciplinae propaedenticae — disciplinae viriles — disciplinae et artes elegantiores et ludi liberales — disciplinae spuriae.

Hoft. Schun in f. Lehrbuche zur Bildung des Verftandes und Geschmack, B. I. S. 107. unterscheidet die Wissenschaften nach den Gegenständen: in solche, die körperliche und sinnliche Dinge betreffen, worn auch die Ergänzungen dieser Renntuisse durch die Geschichte gehören; in solche, die vorzüglich den Oerstand angehen und philosophisch oder mathematisch sind, und in die positivers oder auf willtührliche Einrichtungen gegründeten Kenntnisse. In der Folge aber hat er einen genauen rabellarischen Entwurff auf einen besondern Bogen brucken lassen, und am vollständigken ist seinen Kussing der encyclopädischen Tasel, nach welcher das spsematische Register von dem Allgemeinen Aepertorium der Literatur von 1785 – 90 angeordnet ift, vor dem ersten Bande desselben.

Auf diesen Entwurf bezieht sich die vom Prof. Arug in seinem Bersuch e. spftemat. Encyclopadie, B. I. S. 14. ig. gemachte allgemeine Eintheilung in Philologische und Realwissenschaften. Diese lettern find entweder nartirliche oder positive. Zene, bistorische oder rationale; diese, juristische oder theologische. — Das Lehrbuch selbst dat neun Saupttheile: 1) philologische Wissenschaften; 2) bistorische, im weitern Sinne; 3) mathematische; 4) philosopische im engern Sinne; 5) anthropologische im weitern Sinne, mit Ausschlich der medieinischen; 6) physitealische; 7) medicinische; 8) juristische; 9) theologische Wissenschaften. Jedem Abschnittt ist dann eine besondre spstematische Darsellung der zu jeder Klasse gehörenden Disciplinen vorausgeschiekt. — Diese findet man jusammengestellt in Meusel's Leitsaden zur Seschichte der Gelehrsameit, Abth. 1. (Leivzig, 799. 8.) S. 196. sf.

hofr. Wirre theilt in feiner Encyllop, und Methodol, S. 27. Die fammtlichen Wiffenschaften in Lebr, ober Aufklarunge, in Geswerks, und in Geschafte, Wiffenschaften.

In Brug's Beifuch einer neuen Gintheitung ber Wiffenschaften (gullichan u. Freiftabt, 1805. 8.) werden fie in freie, gebundene

o.

2125

und gemischrer getheilt. Der Grundftof iber freien ift entweber empirisch? im ben philologischen und historischen; oder rational, in ben mathematischen und philosophischen; oder empirisch rational, in ben anthropologischen und physikalischen. Gebundne oder positive Wiffenschaften find bie theologischen und intifischen. Gesmische, die kameralistischen und metaphysischen.

21.

Da indef bei jeber Gintheilung biefer Urt, felbft megen ber Datur und genauen Berbindung ber Biffenfchaften, viel Billführliches und Unbestimmtes juructbleibt, und manche einzelne Disciplinen auch ba zuweilen aus ihrer gee wohnlichen Berbinbung gebracht werden muffen; fo mirb es für ben gegenwartigen enchflopabifchen Unterricht vielleicht am bortheilhafteften fenn, fie mehr hiftorifch, als philofos phifch, ju ordnen. Und fo werden wir alle Theile bes fo weiten Gebiete ber Gelehrfamfeit aufzugablen hoffen burfen, wenn wir fie in folgende acht Rlaffen abfonderne in Phitologische — historische — philosophische — mathemas tische — physikalische — medicinische — juristische und theologische Biffenschaften, und bann bei jeber Rlaffe Die unter ihr begriffenen Difciplinen befonbers burchgeben. Eine foftematische Ueberficht wird am Schluffe bes gangen Unterrichts mehr an ihrer Stelle fenn.

throng miles

wife of meroleling ( reche the east mero

erigendi des fire et le element (2) pobedis el fraste en glichten (3) populare el estato (2) populare el element (3) populare el en el en element (3) populare el en el

1807, 800 total of the property Col. t.

រូបនៅការការប្រើស្នាញ (ខ្លួន) សមា ២៤៤ ១១៤ (១១៤២១ ១១

Erfter

L' L'ARREST L'

L MAR

# Erfter Abichnitt." and asim

# Philologische Biffenschaften.

Das Wore Philologie nehmen wir hier in seinem eigensthümlichen Verstande, wo es so viel, als Sprachstudium oder Sprachwissenschaft bedeutet; ohne darunter, wie ehes dem geschah, die ganze humanisische Literatur, oder, wie noch zuweilen geschieht, das bloße Studium der Sprachen des Alterthums zu verstehen. Die Philologie helchäftigt sich vielmehr mit allen denen Untersuchungen, Bemerkungen und Regeln, welche zur Renntuß, Erlernung und Vearbeitung der Sprachen dienen, und zwar vornehmlich mit ihrer Theorete; in so sern Sprachkunde, oder practischen, von der Sprachen, und Vertigkeit im Gebrauch derselben, von der Sprachwissenschaft, oder der gelehrten Kenntuß ihrer Verstandtheile und ihrer Regeln, verschieden ist.

S. guil. budder de Philologia Libri II. Parif. 1536, fol. — c. 1, vossis de Philologia Liber; Amft. 650. 4. — duischowik introductio in Philologiam Generalem; Ien, 705. 8. weckti Instigutionis Philologiae Monogrammata; Lips. 737. 8. — Fukleborn Encyclopedia Philologica; Vratisl. 798. 8. Ed. 2, cur. kauleuss; ibid. 1205. 8. — Zauff's Abh. über den Begrif und Werth der Philologie, in der vor ihm berauss. Beltschrift: Philologie; Et. I. Stuttgard, 1203. 8. — Barby's Encyflopadie und Methodologie des humanistischen Studiums, oder der Philologie der Grieschen und Römer; Eh. I. Berlin, 1205. 8. — Eine Eintheilung der sämmtlichen Sprachwissenschaften sin Arug's Encyfl. S. 24.

2.

Sprache, im allgemeinsten Sinne, bebeutet jeden Ausberuck ber Borstellungen und Gesühle, sowohl durch natürliche als durch willführliche Zeichen. Gewöhnlich aber versteht man darunter nur die Wortsprache, oder die Bezeichnung unstere Gedanken und Empsindungen durch artifulirte und vernehms liche kaute, welche durch liebereinkunft und fortgesehten Gesbrauch eine bestimmte Bedeutung erhalten haben. Im objektiven Sinne versteht man unter einer Sprache den ganzen Indegrif solcher vernehmlicher Zeichen unster Worstellungen und Gesühle. Jede Sprache gründet sich auf das Einversständnis eines Wolfs, mit gewissen hörbaren Zeichen, gewisse Kändnis eines Wolfs, mit gewissen hörbaren Zeichen, gewisse Begriffe und Worstellungen zu verknüpfen und anzudeuten. Bedeutsamkeit ist also der wesentliche und nothwendige Chaerafter eines jeden Worts, und der Sprache überhaupt.

23

Die mannichsaltigen Bortheile, welche bas menschliche Seschlecht ben Sprachen zu banken hat, sind augenscheinlich. Sie seine und in den Stand, die Borstellungen fest zu halten, sie zu erneuern, allgemeine Begriffe zu bilden, und mehrere Borftellungen mit einander zu verfnüpfen. Außerdem abet dienen sie auch dazu, unsere Begriffe und Empfindungen ans dern Menschen auf eine bestimmtere Art mitzutheilen, als es durch Dandlungen, Stellungen, Gebehrden, oder bilbitche Andeutung geschehen könnte; diese Borstellungen bei ihnen zu unterhalten und zu ernenern; und den geselligen Umgang in mancherlei Rücksicht zu befordern. Die Sprachschigseit gehört daher zu ben größten und wohlthätigsten Borzügen der Wenschheit.

Bergl. Gerber's Ibeen jur Geschichte ber Philosophie ber Menscheit, B. II. S. 223 ber Quartausg. S. 269 ber Oftavausg. — v. Irwing's Untersuchungen aber ben Menschen; B. II. S. 165. — Anton, über Sprache, in Rufficht auf Geschichts ber Menscheits Gotlig, 799: 8.

Allemal aber fieht bie Sprache eines Bolfs mit bem Brade feiner Renntniffe und Rultur im genaueften Berhalts niffe

niffe; und es lasst sich baher von der einen auf die andre mit Sicherheit schließen. Auch ist der Einfluß gegenseitig, welschen die Sprache und die herrschende Denkungsart einer Nastion auf einander haben. In eben dem Maaße, wie ein Bolk in Kenntnissen und Begriffen sortschreitet, muß auch seine Sprache reicher, gebildeter, minder sinnlich und vollskommner werden; und der Verfall in jenen wird immer auch auf die Beschaffenheit und den Gebrauch der Sprache nachstheilig wirken. Ueberhaupt haben Volks und Sprachges schichte durchgängige Beziehung auf einander.

1. D. MICHAELIS de l'influence reciproque des opinions sur le langage, et du langage sur les opinions; Bremen 1762. 8. — LEIBNITH Brevis Designatio meditationum de Originibus Gentium, ductis potissimum ex indicio linguarum; in Miscell. Berolinens. p. 1. — Sulzer's Abh. über den gegenseitigen Einsluß der Bernunst und der Sprache, in s. Derm. Philos. Schriften, V. I. S. 166. — Ader lung's Beweis der sortschreitenden Kultur des menschlichen Geisses aus der Bergleichung der ältern Sprachen mit den neuern; in s. Magazin für die deutsche Sprache, I. 2. S. i. — Sulda's Abh. über die Sprachgeschichte, als Netfolg der Geschichte der Bölester und ter Erde; in Meusel's Histor. Untersuchungen (Nürnb. 1779. 8.) St. 3. Nt. 3. — Beattie's Theory of Language, in s. Dissertations Moral and Critical; Lond. 1783. 4. S. 233. Ueders.

5.

Der Ursprung der Sprachen lässt sich zwar nicht mit historischer Gewißheit bestimmen, und man hat daber oft darüber gestritten, ob er göttlich oder menschlich sey. Da indes der Mensch schon als Thier eine Natursprache in unartifulirten Tonen besigt, und ihm, zur Erböhung und Beredelung derselben, nicht nur die Sprachfähigkeit, sondern auch einschringender Trieb zur Aeußerung und Entwickelung derselben anerschäffen ist, auch eine allmälige Ersindung wills sührlicher hörbarer Tone zur Bezeichnung seiner Vorstellung gen, die mit der Junahme derselben gleichen Schrift halt, mit seinen Natursräften nicht im Widerspruch sieht, sondern diesen vielmehr ganz gemäß ist; so ist der menschliche Ursprung der Sprachen weit wahrscheinlicher, als der göttliche. Der

Fortschritt von blogen Naturlauten gur Wortsprache erflats fich am leichtesten aus der Zusammenwirfung des Gesichts und Gehors, die in dem allen Sinnen jum Grunde liegenden Gefühle gegründet ift.

G. de BROSSES, Traité de la formation méchanique 'des Langues, et des principes physiques de l'Etymologie; Par. 765. 2 Voll. 8. D. A. Par. 1801. 2 Voll. 8. überf. mit Unmert. von Zigmanns Leipt. 777. 2 Bde. 8. - Mendelsfohn's Anmerkungen ju Roufe feau's Abb. von ber Ungleichheit ber Denfchen, in einem Schreis ben an Leffing; Berl. 756 8. - Gufmuld's Berfuch eines Beweifes, bag bie erfte Sprache ihren Urfprung nicht von Mens fchen fonbern allein vom Schopfer erhalten. Berlin 766 8. -Berde're Dreisschrift über ben Urfprung ber Sprache; Berl. 773. 8. - (Tiedemann's) Berfuch einer Erflarung bes Urfprungs Der Sprache; Riga, 772. 8. - Tetens, über ben Urfprung ber Sprache und Schrift; Basom, 1772. 8. - R. W. 3obel, über Die verschiedenen Meinungen ber Gelehrten vom Urfprunge bet Sprache; Magbeburg, 773. 8. - Bergl. die von Sigmann aus. gezognen Refultate Diefer Schriften, im Sannov. Magazin v. 3. 1776, St. 72175. - Lord MONEODDO, on the Origin and Progrefs of Language; Lond, 773 ff. 6 Voll. 8. uberf. Riga, 784. 2. - Dorich's philosophische Gefchichte ber Gprache und Schrift; Maint, 791. 8. wo man in ber Borrede bie bisherigen Unterfuchungen biefer Urt angezeigt und furs gewurdigt findet.

6.

Die Absonderung, Verbreitung und Verschiedenheit der Bolfer mußte nothwendig eine eben so große Verschiedenheit Der Sprachen zur Folge haben; und aus dieser entstand, durch gleiche Veranlassung, auch gar bald ein Unterschied der Mundarten. Diese letztern sind Abweichungen der Wortsformen und Aussprache, und weder mit verschiedenen, noch mit verwandten Sprachen einerlei. Unstreitig steht die Sprasche sede sedes Volks mit dem Nationalcharakter besselben im gesnauesten Verhältniß und in gegenseitiger Hinwirkung. Bet den mannichfaltigen Abanderungen in Vegriffen, Sitten, Meinungen und Gebränchen mußten auch die Sprachen von sehre einen gleichen Charakter der Veränderlichkeit haben. Uebrigens haben Himmelsstrich, Boden und Rultur jedes Landes in die Sprache desselben unleugbaren Einstuß.

S. OL. BORRIGHI Diatr. de caussis diversitatis linguarum; Quedlinb. 704. 8. — Gesnert Mithridates; de differentils linguarum; Tig. 610. 8. — Betgl. v. Irwing's Untersuchungen über ben Menschen, B. IV. S. 29. — 38Uner, über Entstehung und Ausbildung ber Sprache, in s. Schrift über spekulative Philosophie; Berlin, 1789. 8. — Abelung's Mithridates, ober Allgemeine Sprachenkunde; Betlin, 1807. 1809. 8. 2 Bde. 8.

## 7.

Eine Sprache muß schon lange vorhanden, geredet, geschrieben und durch den Gebrauch selbst zu einer gewissen festen Bildung gebracht seyn, ehe sie den Sprachforscher beschäftigen, und auf gewisse Negeln hingeführt werden fann, deren Indegrif Grammatik oder Sprachlehre heißt. Denn alle Sprachregeln sind auf den Sprachgebrauch und die Analogie gegründete Bemerkungen und Vorschriften über die Bildung, Aussprache, Bengung, Verbindung und Nechtsschreibung der Worter einer Sprache. Man muß daher diese Regeln nicht als willkührliche gesetzliche Vorschriften, sondern als gesolgerte Erfahrungssäße betrachten. Jene Gegenstände machen die wesentlichsten Bestandtheile einer Sprachlehre, aus; und wer die Regeln sammt dem Wörtervorrath einer Sprache inne hat, dem legt man Sprachkunde bei.

Bergl. Abelung's timfiandl. Lehrgebaube ber beutichen Sprache; B. I. G. 91 ff. — Barby's philolog. Enenflopabie, S. 29 ff.

#### 8.

Grammatische Regeln gründen sich hauptsächlich auf den Sprachgebrauch, und ba, wo dieser nicht entscheibet oder ungewiß ist, auf Sprachahnlichkeit, oder auf das übereinsstimmende Versahren in ahnlichen Fallen. Sind beide Entsscheidungsgründe unzureichend, so fann man die Etymologie oder die Abstammung der Warter zu Nathe ziehen; und nur dann, wenn aus jenen drei Quellen nichts Entscheidendes herzuleiten ist, den Bohlklang. Der Sprachgebrauch aber bestimmt die Bedeutung, Bildung, Beugung, Fügung, Stellung und Würde der Wörter; und in tobten Sprachen entscheidet er unbedingt.

lers's

S. Abelung's Lehrgebaude, B. I. S. 93. 109 und Deff. Abhandlung: "Der Sprachgebrauch gilt mehr als Analogie und Regeln," in f. Magazin fur die deutsche Sprache, l. 2. S. 83. — 3olner's Abh. über ben Sprachgebrauch, in f. Bermisch, ten Schriften; Berlin, 1804. 8. S. 187 ff.

9.

Die Sprachlehre ift folglich ein Inbegrif berjenigen Regeln, nach welchen eine Sprache richtig gerebet und ges ichrieben wird. In der erften Abficht lehrt fie guvorberft bie Erymologie, ober die Bildung und die Aussprache ber Borter: fobann betrachtet fie biefe lettern als Redetheile, und lehrt ihre Beugung oder Rlerion; ferner giebt fie Unleituna gur Aufammenfegung einzelner Beariffe und Borter nach einer bestimmten Folge, ober jur Romposition; und endlich jur Berbindung mehrerer Borter in Redefate, ober jur Onntar. Dann erft folgt die Lebre von der Orthographie oder Rechts fchreibung, weil fie die Fertigfeit des richtigen Redens vor-Ihre Regeln find theils in der Abstammung, theils ausfent. in ber Aussprache ber Borter, theils in bem Schreibgebraus che, gegrundet. Die Drofodie, oberbie lehre von ber Conmeffung, gebort nicht fowohl zur Sprachlehre, als zur Poetif, und macht einen Theil ber Metrif aus.

10.

Eine vollständige Sammlung und Erklärung der Worster und Nedenbarten einer Sprache nennt man ein Lexikon oder Wörterbuch. Bon demselben erwartet man: einen vollständigen Vorrath der zu einer Sprache gehörigen Worster; die Schätzung und Würdigung eines jeden Worts; des sen grammatische Beschaffenheit, wohin auch die Angabe der Nechtschreibung und der richtigen Aussprache gehört; die Absstämmung der Wörter; die Entwickelung des dadurch anges deuteten Hauptbegrifs, der eigentlichen und uneigentlichen Bedeutungen; Erläuterung derselben durch Beispiele, und endlich den Gebrauch und die grammatische Verbindung jedes Worts in Ansehung der Syntax, oder der Wortsügung.

S. Abelung's Borrebe ju f. Neuen grammatifc , fritichen Worterbuche ber englischen Sprache, B. I. Leipj. 1783. gr. 8. Beral.

Bergl. Leibnig's Unvorgreifl. Gedanken über ble Aussthung und Berbefferung ber beutschen Sprache, aus seinen Collectan, Erymol, in den Beiträgen ber Berl. Akadem, jur beutschen Sprachkunde, B. 1, S. 14. — Bergl. Barby's philolog. Encott. S. 71.

#### II.

Außerbem giebt es noch einige besondere Arten von Wörterbuchern, in welchen man entweder bloß auf die Ab, stammung der Wörter Rucksicht nimmt; oder die besondern Rundarten einer Sprache durchgeht und erklärt; oder auch bloß minder besannte und veraltete Wörter erläutert. Ein Wörterbuch von der ersten Art heist Etymologison; von der zweyten, Joiotison, und von der britten, Glossarium. Die Synonymen oder sinnverwandten Wörter einer Sprache bedürsen gleichfalls einer besondern Erläuterung und nas bern Bestimmung der dadurch bezeichneten gemeinschaftlichen und verschiedenen Begriffe. Endlich läßt sich auch eine Sammlung von solchen Wörtern machen, die sprachwidrig oder fremdartig sind, um die an ihrer Stelle zu brauchenden richtigern und eigenthümlichen Ausdrücke nachzuweisen.

Bon ber erften Art find: Etymologicum Magnum; graece, ex ed. MARCI MASURII; Vener. 1499. fol. maj. - op. sylburgi, Heidelb. 1594, fol. - Venet. 1710, fol. maj. - Bergl. L. KULENKAMP Specimen Obss. et Emendatt. in Etymologicon Magnum; Goett. 1766. 4. - LENNEP, Etymologicum linguae graecae, ed. Scheidii; Ultraj. 1790. 8. - G. 1. vossii Erymologicum Latinae Linguae; Amst. 1662, Fol, Opp. T. I. - OCT. FERRARII Origines linguae Italicae; Patav. 676. fol. EGID. MENAGIO Origini della lingua ltaliana; Parif. 669. 4. Genev. 685. Fol. - Dictionnaire Etymologique de la langue Françoise; par Menage; Par. 710. 2 Voll. fol. - SKINNERI Etymoloicon linguae Anglicanae; Lond. 671. fol. FR. IUNII : Etymologicum Anglicanum, eura Edw. Lye Oxonii, 1742. gr. fol. wither's Etymologicum Magnum, or Universal Etymological Dictionary on a new Plan; Vol. I. Cambridge, 1800. 4. - S. K. Sulda's Cammlung und Abftammung Germanifder Burgelmorter; Salle, 776. 4. -

Bon ber zweyten Art: PELLETIER Dictionn, de la langue Bretonne; Par. 752. Fol. — KELHAM'S Dict, of the Norman, or old French Language; Lond. 779. 8. — Dictionnaire de la Provence et du Cointé de Venaissin, 2 Voll. Marseille, 1785. 4. Dictionnaire

naire Languedocien - François par l'Abbe Boisser de Sanvages, 2 Voll. Nismes, 1785. gr. 8. — Richey's Idioticon Hamburgense; Hamb. 754. 8. — Bersuch eines bremischniedersächsischen Wörters buchs; Bremen, 767.71. 8. — Dahnert's Plattdeutsches Wörterbuch, nach der pommerschen und rügischen Mundart; Strass. 4. — Popowirsch Bersuch einer Vereinigung der deutschen Mundarten; Wien, 780. 8. — (Berndt) Versuch un e. schlessschen Idiotischen Idiotischen Feendal, 787. 8. — Schmidt's Bersuch eines schwäbischen Idiotischen Seendal, 785. 8. und in tricolai's Reiseberschen ihren deutschen Idiotischen In. 4. m. — Fulda's Versuch e. allgemeischen Powinzialmörterbuch; Frankf. u. Leipz. 1792. 2. Bde. 8. Stalber's Versuch eines schweizerischen Idiotische Iterabe. 8. Stalber's Versuch eines schweizerischen Idiotische Iterabe. 8. Sasseller's Versuch eines schweizerischen Idiotische Iterabe. 8. Sasseller's Versuch eines schweizerischen Idiotische Iterabe. 8. Sasseller's Versuch eines schweizerischen Idiotische Iterabe. 8. Sasseller 2006.

Mon der dritten Art: Hesychii Glossarium Graecum ex ed. Alberti et Rhunkenii; Lugd. Bat. 1746. 66. 2 Voll. fol. — Du fresne Glossarium ad Scriptores mediae et insimae Graecitatis; Par. 682. 2 Voll. fol. — Ej. Glossar. ad Scriptt. med. et inst. Latinitatis; Par. 733 - 36. 6 Voll. Fol. Basil. 1762. 3 Voll. fol. Carpentier Glossarium Novum ad Scriptores medii Aevi cum latinos tum gallicos; Paris. 766. 4 Voll. fol. — und beide sette Werfe im Musauge von Melung, Hal. 772-84. 6 Voll. 8. — Spelmanni Glossar. Ligu. angl. Lond. 687. fol. — Dictionnaire du vieux langage François, par M. Lacombe, Paris. 1766. 8. Supplément, Paris, 1767. 8. Dictionnaire du Bas-Langage, ou des Manières de parler usitées parmi le peuple. Il Tomes Paris, 1808. 8. — Wachteri Glossar. German. Lips. 737. 2 Tomi, fol. — Haltaus Glossar. Germ. med. aevi; Lips. 758. fol. — scherzii Glossar. Germ. med. aevi; Lips. 758. fol. — scherzii Glossar. Germ. med. aevi; Argent. 781. 2 Voll. Fol.

Won der vierten Art: Auson Popma, de differentiis verborum; Dresd. 769, 8. — Synonymes François, par l'Abbé Girard; Amst. 752. 8. Par. 784. 2 Voll. 12. Nouveaux Synonymes François, par l'Abbé roubaud; Par. 785. 4 Voll. 8. — The Difference of Words esteemed Synonymous in the English Language; Lond. 766. 2 Voll. 12. — British Synonymy by Mrs. Piozzi; Lond. 794. 2 Voll. 8. — Erosch's Bersuch in richtiger Bestimmung einiger gleichbedeutenden beutschen Wörter; Franks. a. d. D. 770.175. 4 Bde. 8. — Eberhard's Bersuch e. allg. beutschen Synonymis in e. krit. philas. Wörterbuch 2e. Halle, 795. 1801. 6 Bde. 8. Dess. fynonymischen Sprache; Dalle, 1806. 8. — Zeynay's Versuch eines synonymischen Wötzterbuchs d. Beutschen Sprache; Dalle, 1806. 8. — Zeynay's Versuch eines synonymischen Wötzterbuchs d. Beutschen Sprache; Bets. 1796. 2 Bde. 8.

Von

Bon der funften Art: Cellarii Curae posteriores de barbarismis et idiotismis sermonis latini, c. Antibarbaro; Jen. 745. 12. — Noltenii Lexicon latinae linguae Antibarbarum quadripartitum; Berol. 780. 2 Voll. 8. — Zeynan's Bersuch eines beutschen Antibarbarus; B. I. Berl, 796. 8. — Campe's Wotterbuch jur Ereklarung und Berbeutschung ber unster Sprache aufgebrungenen fremden Ausbrucke; Braunschweig, 1801. 2 Bbe. 8.

12.

Nicht bloß dem eigentlichen Sprachforscher, sondern auch dem spekulativen Philosophen giebt das Sprachstudium ju mancherlei Bemerkungen nnd Betrachtungen Gelegenheit. Wenn dieser die Natur, den Zweck und die Ersodernisse der menschlichen Sprache überhaupt, in Rücksicht auf die Natur und den Gang des menschlichen Denkens, untersucht; so entsteht die philosophische Sprachlehre, welche sich auf die harmonische, ober die Verzleichung wirklich vorhandener Sprachen, ihres Gemeinschaftlichen und Eigenthümlichen, gründet. Solch eine allgemeine Grammatik ist zugleich eine Geschichte des menschlichen Verstandes, und die beste praktisssche des menschlichen Verstandes, und die beste praktisssche ober sinnliche Logik; auch dient sie gar sehr zur Erleichtes tetung der besondern Sprachfunde.

Werte diefer Art find: HERMES; or, a Philosophical Inquiry concerning Universal Grammar, by tames HARRIS, Esq. 2d. Edit. Lond, 1771, gr. 8. überf. von Ewerbeck, mit Anm. von Wolf; Salle, 789. at. 8. - Praecepta grammatica atque Specimina linguae philosophicae universalis, aut, GEO. KALMAR; Berol, 772. 4. - Histoire naturelle de la Parole; ou Précis de l'Origine du Langage et de la Grammaire Universelle; extrait du monde Primitif par Mr. count De Gebelin; Par. 776, 8. - Meiner's Berfuch einer an ber menichlichen Sprache abgebilbeten Bernunftlebre. pber Philosophische und Allgemeine Sprachlebre; Leint. 781. 8. -BEATTIE's Theory of Language; Lond, 788. 8. - Roth's Mis tibermes; Frankf. und Leipzig, 795. 8. - Merrian's Allgemeine Grachfunde; Brauuschw. 796. 8. - silvestre De sacy, Principes de Grammaire Générale; ed. 2. Paris, 1804. 8. Heberf. mit Unmert. u. Buf. von Dater; Salle u. Leipg. 1804. 8. - Vater's Berfuch einer allgemeinen Sprachlebre; Salle, 1801. 8; Deff. Ueberficht bes Neueften, mas fur Philosophie ber Sprache in Deutschland gethan ift; Gotha, 799. 8.

13.

Db nun gleich ble Philologie biesen philosophischen Gessichtspunkt nie ganz aus ben Augen verlieren darf, wenn sie ihren Bemühungen den möglichen Grad des Lehrreichen und Fruchtbaren verschaffen will; so betrachtet und behandelt sie doch, als Linguislik, die Sprachen mehr historisch, und geht daher, außer jenen Bermuthungen über ihren ersten Urssprung, in die Entstehungsgeschichte der bekannten Sprachen, ihre Abstammung und Berwandtschaft zurück; sodann verfolgt sie ihren weitern Fortgang, und ihre mannichfaltigen Schicksale, ohne jedoch bei der einen Sprache die übrigen, und besonders die mit ihr verwandten, aus den Ausgen zu verlieren.

S. J. C. Addiger's Grundris einer Geschichte ber menschilichen Sprache, nach allen bisher bekannten Mund, und Schriftsarten; Eh. I. Leipzig, 1782. 8. — Ein spstematisches Berzeichnis aller bekannten Sprachen s. in Gatterer's Einleitung in die spurchronist. Universalbistorie, Eh. I. S. III. ff. — Linguarum totius Orbis Vocabularia Comparativa, Augustissmae (Imperatricis Russ. Cacharinas II.) cura collecta; Petrop. 787. 89. 2 Voll. 4. — Temnich's und Roding's Catholison, oder Encostopabisches Worsterbuch aller europ. Sprachen; (nur über die Naturgeschichte und Marine;). Halle u. Hamb. 793 ff. von jeder 7 Lieferungen, 4. — Jenisch's philosoph. Frit. Bergleichung und Würdigung von vierzehn altern und neuern Sprachen Europens; Berl. 796. 8.

#### 14.

Es ist nicht wahrscheinlich, baß die Sprache ursprüngslich an mehrern Orten erfunden, und daß hierin der Grund ihrer Verschiedenheit zu suchen sen; sondern weit glaublicher ist es, daß anfänglich Eine Ursprache da gewesen sen, von welcher nach und nach alle die übrigen abgestammt sind, nachsdem sich die Menschen immer mehr vervielsättigten und in versschiedene Gegenden der Erde verbreiteten. Dazu kam der Zus wachs der Erkenntnisse und Bedürsnisse, welche neue oder abgeänderte Beziehungen veranlassten. Die weitere Abwelschung und Ausbildung jeder Sprache mußte aber, nach Bersbältniß der verschiednen Fortschritte der Kultur, und bei dem Eins

Einfluß so mancher außern Umftanbe, fehr verschieben aussfallen; und die hauptsprachen giengen baher immer weiter in Munbarten und abgeleitete neue Sprachgattungen aber.

S. KIPPINGII Diff. de lingua primaeva; in CRENII Analectis philol. crit. hift. p. 311. — Differtation; quelle langue doit paffer pour la plus ancienne du monde? in bem Mem. de Trevoux, Nov. 1705. p. 1949.

### 15.

Bergebens hat man fich indeg bemubt, bie erfte Sprathe ausfundig zu machen, welche bie Mutter aller übrigen mar. Done 3meifel verlor fie fich gar balb, und binterließ feine Spur in ber Geschichte. Die bebraifche Sprache ift swar die altefte, die wir fennen, aber gewiß nicht bie erfte und urfprunglichfte von allen. Unbern Sprachen bat man noch unwahrscheinlicher Diefen Borgug ju geben gefucht. Co viel ift aber mobl ausgemacht, baf bie Gprache, wie bie Bes volferung ber Erde, im füblichen Ufien ihren Anfang genoms men habe, und daß baber die morgenlandischen Sprachen, Die gunachft in ber Rolae im westlichen Mfien entstanden, por ben abendlandischen ben Borrang bes Alterthums behaupten. Unter jenen find die hebraische, chaldaische, sprische, arabische, persische, phonizische, athiopische und amharische bie vornehmften.

S. B. WALTON Diff. de linguis Orientalibus; ex ed. DATHII; Lipf. 778. 4. — Richardson's Abhandlung von ber Sprache, ben Sitten und ber Literatur ber morgenland. Bolfer, mit Eichhorn's Borrebe; Leipi. 779. 8. Englisch. Orford, 1777. 8. und vor seit nem Persischen u. Arabischen Wörterbuche. — Wahl's Allg. Geschichte ber morgenland. Sprachen u. Literatur; Leipi. 724. 8. — Castalli Lexicon Heptaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Samaritanum, Aethiopicum; Lond, 1669. 2 Voll, fol.

# 16.

Die hebraische Sprache mar schon vor Mofis Zeiten bis jum Umflurge bes jubischen Staats eine lebenbe Bolfssprasche; ehebem aber hatte sie hochst wahrscheinlich eine sehr versschiedne Bestalt von berjenigen, die wir in ben Buchern bes 25 5 atea.

alten Teffaments finden, welche vermuthlich Esdras in die zu feiner Zeit übliche Mundart einkleidete. Jene Bücher find die einzigen, welche wir in dieser Sprache besigen; und dieß verz größert nicht wenig die Schwierigkeit ihred Studiums, welsches jedoch nicht nur zum Verständniß dieser Bücher, sondern auch der hebräisch artigen Schreibart des Neuen Testaments jedem gründlichen Theologen sehr nothwendig bleibt. Mesthode und Hülfsmittel dieses Studiums haben in neuern Zelzten sehr gewonnen. Mundarten des Hebräischen sind das Talmudische, Rabbinische und Samaritanische.

S. Michaelis Beurtheilung ber Mittel, welche man anwendet, bie ausgeftorbene bebraifche Sprache ju verfieben; Gott. 757. 8. - SCHULTENS Origines Hebraicae; L. B. 761. 4. Gegel's Ges fchichte ber bebr. Sprache; Salle, 776. 8. - Bergl. Bichhorn's Einleitung in bas 2. R. Leipt. 787. 3 Bbe. 8. - Begel's auss fuhrl. bebr. Sprachlebre; Salle, 777. 8. - Deff. Inftitutio Philologi Hebraei; Hal. 793. 8. - Michaelis bebr. Grammatif; Salle, 778. 8. - Baffe's bebr. Sprachlehre; Jena, 786. 8. Deff. Praftifder Unterricht ber gefammten orientalifden Sprachen; Jena, 790. ff. 4 Bbe. 8. - Vater's hebraifche Sprachlehre; Leips. 797. 8. Mustug , e. b. 798. 8. Deff. hebraifches Lefebuch; Leips. 799. &. - SIMONIS Lexicon Manuale Hebr. et Chald. Hal. 793. 8. SCHULZII Lexicon et Comment. Serm. Hebr. et Chald. post Coccejum et Majum; Lipf. 777. 2 Voll. 8. 1, D. MICHAELIS Supplementa ad Lexica lingu. Hebr. Goett. 784. - 92. 6 pp. 4. - MOSER. Lexicon Manuale Hebr, et Chald. Ulmae, 795. 8. - Schulze's ber Braifch , Deutsches Borterbuch; Leipt. 796. 8. - Lexicon Hebr. et Chald, Manuale, cura Scheidis et Groenewoud; P. 1. Ultrai. 1805.4. TYCHSEN Elementa dialecti Rabbinicae, Bützov. 762.8. -DL. CELSH natales linguae literarumque samaritanarum; Upfal, 717. 4. - Ueber bie befte Erlernungsart ber hebraifchen und ber übrigen morgent. Sprachen f. troffelt,s Anweifung jur Bilbung angebenber Theologen, B. I. S. 150. ff.

17.

Auch die chaldaische und sprische Sprache find eigents lich nur als Mundarten der hebraischen anzusehen, die gewiss fermagen nur eine Sprache ausmachen, und nur durch Ausssprache und Lonsetzung verschieden sind. In der chaldaischen sind einige Stellen bes alten Testaments geschrieben, und sie ift außerbem wegen ber altesten Paraphrasen biblischer Buscher, und selbst zum bessern Verständnis des hebräischen, ein wesentliches hulfsmittel. Eben dieß ist der Fall in Ansehung der sprischen Sprache, von welcher die babylonische, die hies rosolymitanische und die antiochenische, oder maronitische, wieder besondre Mundarten sind, und die auch zur Erstärung des Neuen Testaments brauchbar ist.

S. 1. D. MICHAELIS Grammatica Chaldaica; Goett. 771. 8. — Brimm's Chaldaische Stressonathie: Lengo, 1801. 8. Jahn's Chald. Chressonathie; Wien; 1800. 8. C. B. MICHAELIS Syriasmus, i. e. Grammatica linguae Syriacae; Hal. 741. 4. — I. D. Michaelis Abhandl. von der sprischen Sprache, und ihrem Gebrauch; Gött. 772. 8. — Zezel's sprische Sprachlehre; Lenws 80, 783. 4. — Knös, Chrestomathia Syriaca; Goett. 807. 8. — Buxtorefil Lexicon Chaldaicum; Basil. 640. Fol. — Wergl. 178/sfelt's Ameil. 4. theolog. Buchertenntnif, S. 49. — Die im A. a. vorkommenden chaldaichen Stucke sind: Daniel, Kap. 2, 418. Esta, Rap. 4, 9. 8127. Rap. 7. Jerem. Rap. 10, 9. 11, 28.

#### 18.

Vorzüglich wissenswürdig aber ist das Arabische, die Mustersprache eines sehr alten, und besonders in der Gesschichte des Mittelalters sehr wichtigen Volks, die zu den ausgebildetsten, wartreichten und blühendsten Sprachen geshört. In Syrien, Palästina und dem Innersten von Arasbien lebt sie noch jest. Sie ist mit der hebrälschen sehr nahe verwandt; und zum bessern Verständnisse derselben ungemein dienlich. Ihre Erlernung hat zwar größere Schwierigkeiten, denen man jedoch in neuern Zeiten abzuhelsen gesucht hat. Sie hat sich in viele, theils ausgestorbne, theils noch lebens de, Mundarten vertheilt; und ihr allgemeineres Studium würde für die ganze Literatur, besonders für die Geschichts forschung, sehr nüslich werden.

S. Schelling's Abh. von bem Gebranch der arabischen Sprache in einer grundlichen Einsicht in die hebraische; Stuttg. 771. 8. — 1. H. MICHAELIS Historia lingu, Arab, Hal. 706. 4. — THO. ERPENII Grammatica Arabica, ex ed. schultensii; L. B. 767. 770. 4. — J. D. Michaelis arabische Grammatik; Gott. 783. 8. — paulus Com-

Compendium Grammaticae Arabicae, cum Progymnasmatibus lectionis Arabicae; Jen. 790. 8. — Wahl's Arabiche Anthologie; Leipi. 791. 8. Zasse's Prakt. Handb. bet arab. u. athiop. Grache; Jena, 793. 8. — C. S. R. Rosenmuller's Arabisches Elementar, u. Lesebuch; Leipi. 799. 8. — Golit Lexicon Arab. L. B. 653. Fol. — scheidzi Glossar, Arab. Manuale; L. B. 769. 4. Ed. 2. 787. 4.

19.

Minder wichtig und nur aus wenig altern Ueberrestein noch bekannt, ist die alte persische Sprache, die schon frühzeitig viele Beränderungen erlitt, und hernach sich fast völlig in die arabische verlor. Das sehr gemischte spätere Versische hingegen hat den Fleiß verschiedener neuerer englischer Sestehrten beschäftigt. — So wissen wir auch von dem alten Phonizischen oder Hunischen nur noch sehr wenig, weil das rin gar keine Schristen, sondern nur einzelne Wörter, übrig sind. — Das Aethiopische ist eine ausgestordene Tochter der arabischen Sprache, wovon wir gleichfalls nur noch wenig Ueberreste besißen. — Das Amharische ist eine neuere, wenig abweichende Mundart des Aethiopischen. Auch die Oftindische, armenische und koptische oder ägyptische Sprache verdienen noch immer Ausmerksamkeit und weitere Forschung.

6. DE DIEV Rudimenta linguae Perficae; Par. 639. 4. - THO. HYDE Hift, relig, vett, Perfar, Oxon, 760, 4. - jones's Perfian and English Grammar; Lond, 772. 4. - HADLEY'S Remarks on the Persian Language'; Lond. 776. 4. - WILKEN, Institutiones ad fundamenta linguae Persicae, cum Chrestomathia et Glossario: Lips. 1805. 8. - RICHARDSON'S Persian, Arabic and English Dictionary; Oxf. 777. 2 Voll. fol. - pocharti Chanaan, f. de coloniis er fermone Phoenicium; P. II. Geogr. Sacr. L. B. 692. fol. - BARTHE-LEMY Reflexions fur la langue à Palmyre; Par. 754. 4. - REINESIE Isogemura linguae Punicae; Altenb. 636. 4. - LUDOLFI Grammatica Aethiopica; Frf. 702. fol. - Ejust. Lexicon Aethiopicum; ibid. 699. fol. - Ejusd, Gramm. Amharica; Erf. 698. fol. -Ejusd, Lexicon Amharico - latinum; ibid. 698. fol, - HALHED's Grammar of the Bengal Language; Hoogly, 787. 8. - An English and Bengal Voeabulary; Calcutta, 787. 8. - SCHROEDERE Thefaurus linguae. Armenicae antiquae et hodiernae; Amft. 711. 4. - KIRCHERI Prodromus Cuptus f. Aegyptiacus; Rom. 636. 4. -LA CROZE Lexicon Copticum; Oxon, 774. 4 - scholzu Grammat. Acgyptiaca; Oxon. 774 4.

20

11inter ben abendlandischen Sprachen gebabrt ber gries difchen in jeder Rucfficht ber erfte Rang; fomobl megen ibs res Alterthums, ale megen ihrer bor allen übrigen alten Sprachen gang vorzuglichen Ausbildung, und ber barin vorbanbenen mufterhaften Werte. Man unterfcheibet bas alte ober flaffifche Griechische, welches brei vorzugliche Dunde arten, bie borifche, ionifche und attifche, batte, und bis gur Brundung bes griechifden Raiferthums fortbauerte, bon bem mittlern, meldes febr verberbt, mit frembartigen Wortern untermifcht mar, und fich bis jur Zeit ber Eroberung Rone ftantinopele burch bie Zurfen erhielt, mo bas Meugriechische auffam, welches noch abweichenber und vermischter murbe. Auffer Diesem lebt auch noch in Griechenland Die albanische oder epirotifche Sprache unter ben Urnauten, ble von ben alten Minriern abzuftammen fcheinen.

S. FABRICII Bibliotheca Graeca, ed. Harlefii; Hamb. 790 - 807. bis jest to Voll. 4. SIMONIS Introd, in linguain Graecam; Hal. 771. 8. - HARLESH Introd. in hift. lingu, Gr. Ed. 2. Altenb. 792 - 95. 3 Voll. 8. Supp'ementa, 804. 6. 2 Voll. 8. Rienader's Sandbuch ber Geschichte ber griech, Literatur; Berl. 802. 8 - FACII Compendium Dialector, Graecar, Norimb. 782. 8 --WELLERI Grammat, Gr. ex ed, FICHERI; Lipf. 781. 8. Trendlens burg's Anfangegrunde der griech. Sprache; Dangig 790. 8. ganne's griech. Sprachlehre; Leipt. 797. 8. - Wenel's griech. Sprachlebre ; Leips. 798. 8. - Buttmann's griech. Grammatif; Berl. 805. 8. - HENR. STEPHANE Thefaurus I. gr. Par. 572. 4 Voll. fol. c. scotti Append. Lond. 776. 2 Voll. fol. - HEDERICE Lexicon Manuale. Gr. cura ernesti; Lipf. 796 8. - Saas, Bollft, Griechifch : Dentsches Borterbuch; Leip. 796. 8. - Schneis Der's fritisches Griechisch ; Deutsches Sandworterbuch ; Bulich, 797. 2 Hbe. 8. M. U. 805. 2 Bbe. 4.

Du fresne Glossarium ad Scriptt. med, et inf. Graecitatis; Lugd, 682. 2 Voll, fol. — Da somavera Tesoro della lingua greca volgare; Par. 709. 4. — Weigel's Neugriechisches italianisch Deutssche Worterbuch; Leips 796. 8.

DA LECCE Offervazioni gramm, fulla lingua Albanefe; Rom, 716.

21.

So roh und gemischt die lateinische Sprache in ihrem ersten Ursprunge war, auch jum Theil noch bis in's sechste Jahrhundert nach Roms Erbauung blieb; so gelangte sie doch in der Folge, mit der Macht und Größe der Römer, zu einer hohen Stufe der Wollfommenheit, und behauptete in der Folge, noch als todte Sprache, die größte Allgemeinheit als Schriftsprache der Gelehrten. In ihrer Geschichte lassen sich fünf Hauptepochen unterscheiden: von der Zeit ihrer Entstes hung bis zum Ende der römischen Republif; von da bis um die Mitte des ersten Jahrhunderts; von dieser Zeit bis zum Werfall des römischen Reichs; dann während des Mittelals ters und endlich von der Wiederherstellung der Literatur bis auf unsere Zeiten.

S. FABRICII Bibliotheca Latina, ex ed. Ernesti; Lips. 773. 74. 3 Voll. 8.4 — Ejusd. Bibliotheca Latina mediae et insimae latinitatis; Hamb. 734. 46. 6 Voll. 8. — WALCHU Hist. Crit. linguae Latinae; ed. 3. Lips. 761. 8. — HARLESII Introd. iu hist. Litteraturae Romanae; Norimb. 781. 82. 2 Voll. 8. Ejusd. Brevior Notitia Litt. Rom. Lips. 789. 8. — Supplementa, Lips. 798. 3 Voll. 8. — Gesneri Novus linguae Rom. Thesaurus; Lips. 749. 4 Voll. fol. — Scheller's deutsch latein. Bottetbuch: Leips. 804. 5 Bde. 8. Dest. Handlerikon, verb. u. verm. von Lünemann; Leips. 807. 3 Bde. 8. — Bauler's deutsch lateinische Serikon; Breslau, 798. 8. — Scheller's aussührl. lateinische Sprachlehre; Leips. 790. 8. Bröder's praktische Grammatik der latein. Sprache; 7te Aust. Leips. 808. 8. Seysert's auf Beschichte und Krietik gegründete lateinische Sprachlehre; Braunsche Lateinische Sprachlehre; Braunsche Rom. 802. 5 Bde. 8. — Roben's lateinische Sprachlehre, nach e. neuen Plan bearbeitet; Braunschw. 804. 8.

22.

In Italien scheint vor ber Zeit der Nomer die etrusstische Sprache eine der vornehmsten gewesen zu seyn, die man noch aus verschiedenen Denkmalern, obgleich nur unzulänglich, tennt. Aus der romischen oder lateinischen, die sich auch noch, wiewohl ziemlich verderbt, wahrend des Mittelalters in Schriften erhielt, im Reden aber mit mehrern fremden Spraschen vermischt wurde, entstand im dreizehnten Jahrhunderte

bie heutige italianische, die sich gar bald zur großen Bollstommenheit bilbete, und einen hoben Grad des Reichthums und Wohlklanges erreichte. Unter ihren verschiednen Mundsarten ist die toskanische, ober florentinische, die reinste; und von den übrigen sind die venezianische, neapolitanische, mailandische und sicilianische bie vornehmsten.

S. CESAROTTI Saggio sopra la lingua Italiana; Vicenza, 788.

8. — Saggio di Lingua Etrusca, e di altri antiche d'Italia, per servire alla Storia de popoli, delle lingue, e delle belle Arti; (da luigi lanei) Roma, 1789. 3 Voll. 8. — Wersuch über ben Ursprung ber italianischen Sprache; in Jagemann's Geschichte ber st. R. u. W. in Italian, B. III. Th. 1, S. 1. st. — Venex roni Ital. Sprachsehre; 26ste Aust. von Slathe; Frest. u. Leipt. 789. 8. Jagemann's italian. Sprachsehre; Leipt. 792. 8. Silips pi's Ital. Sprachsehre 4te Aust. Wien 1805. 8. Sernow's Itali. Sprachsehre für Deutsche; Lübingen, 804. 2 Rheise 8. — Vocabulario degli Academici della Crusca; Firenze, 729-38.

4 Voll. fol. Neap. 746. 6 Voll. fol. Slathe's Ital. u. deutsches Wörterbuch; Leipt. 782. 2 Bde. 8. — Jagemann's italian. u. deutstsches Wörterbuch; Leipt. 790. 2 Bde. 8 N. A. e. d. 204. 4 Bde. 8.

23.

Im heutigen Frankreich, bem vormaligen Gallien, war ehebem die celtische Sprache einheimisch, die nach ben romisschen Eroberungen fast ganz in die lateinische übergieng, und sich nur noch in dem jetigen Bretagne, nach Einwanderung der Franken, erhielt, da sie vorher schon in den übrigen Propolizien in die sogenannte romanzische ausgeartet war. Diese verdrängte auch in der Folge die eingeführte frankliche Sprache und bildete sich allmählig zu der jetigen französischen aus, ob sie sich gleich in sehr viele Mundarten theilte, worunter die in den mittlern Provinzen, Isle de France und Orleans, die reinste und herrschende wurde. Von den übrigen Mundarsten sind die wallonische, lothringische, provenzalische, gase conische und niederbretagnische die wichtigsten.

S. PASQUIER, de l'Origine, des Idiomes et de la diversité de l'ancienne langue Françoise de celle d'aujourd'hui; Par. 607. 4. 1115 in s. Recherches de la France, L. VII. — Revolutions de la langue Françoise, par la Ravalière, vor den Poesses du Roi de Navarre; Par. 742. 2 Voll. 8. — Origines de la langue Franç.

par Menage; Par, 650, 4. — Dictionaire de la langue Romaine, ou du vieux langage François; Par. 768. 8. — BUFFIER, Grammaire Franç, Par. 741. 8. — DE LA TOUCHE, l'Art de bien parler en françois; Amst. 720. 2 Voll. 12. Halle, 747. 8. — Le Grand Dictionaire de l'Acad, Fr. Par. 762. 2 Voll. fol. Nouv. Edir. avec la trad. Allem. des mots par Catel; Berl. 801. 4 Voll. 4. — Le Grand Vocabulaire François; Par. 767. st. 30 Voll. 4. — Catholicon, ou Diction. Universel de la langue Fr. par Sehmicdlin; A — I. Hamb. 771. 9 Voll. 4. — Diction. des langues Franç. et Allem. par I. G. HAAS; Leipz. 786. 3 Voll. 8. — Oberlin, Essai sur le Patois Lorrain; Strasb, 775. 8. — Ueber bie Ursachen ber Allgemeinheit der französ. Sprache s. die Preiss schriften vom Grasen v. Rivarol und Schwab; Berl. 784. 8. — Heber den Wortreichthum der deutschen und französsischen Sprache und beider Anlage zur Poesse; (v. Kolbe) Leipž. 806. 2 Bde. 8.

#### 24.

In Spanien herrschte, vor der Zeit der Romer, die kantadrische oder vastische Sprache, von der es noch einige Neberreste giebt, die aber schon fruh mit der phonizischen versmengt war. Dazu kam in der Folge das Lateinische, Gothissche, Bandalische und Arabische. Aus diesen allen blidete sich allmälig die heutige spanische Sprache, mit ihren verschiedsnen Mundarten, der valencischen, katalonischen und arrasgonischen, besonders aber der kastilischen, welche die vorznehmste und reinste ist. Das Portugiesische ift gleichfalls nur Mundart des Spanischen; und von ihr stammt das nach Afrika, Indien und Brafilien verbreitete Galicische ab, indem aus der altesten romanzischen Sprache noch vieles geblieben ist.

S. Don. BERN. ALDRETE del Origen y Principio de la Lengua Castellana d Romance que oy se usa en Espana; Madr. 674. sol. Don. GREG. DE MAYANS Origines de la Lengua Espanola; Madr. 737. 2 Voll. 8. — DE varrac, Grammaire Espagnole; Par. 714. 8. — (Barth) Spanische Sprachlehre; 4te Aust. Ersurt 808. 8. — Wagener's spanische Sprachlehre; seint. 795. 8. — Diccionnario de la lengua Cestellana, compuesto per le Real Acad. Espan. Madr. 726-39. 6 Voll. sol. Im Austuge, Madr. 780. sol. Dictionnaire Espagnol et François par Mr. Gattel; Lyon, 789. 4 Voll. 8. Schmidt's Handwitterbuch der span. Sprache surd beutschen; Leipt. 805. 8. — Wagener's spanisch, beutsches und beutsche spanisches Handwörterbuch a Sde. gr. 12. Bert. 1808. 1809.

9. Junk Portugiesische Grammatik; Frkf. a. d. D. 778. 8. — Mendola's neue Portugies. Grammatik; Hamb. 785. 8. — Bluteau Vocabulario Portugueze Latino: Coimbra e Lisboa, 712-21; 8 Voll. fol. Supplem. ib. 727. 28. 2 Voll. fol. — A Dictionary of the Portuguese and English Language; by Anthony Vieyra; Lond. 773. 2 Voll. 4.

25.

England's früheste Sprache war die brittische, bereit Spiren sich noch im Walisischen sinden. Mehr, als die ros mische Sprache, wurde die angelsächsische auf dieser Insel berrschend, die sich hernach mit dem Normannisch Frans zösischen mischte, und seit dem zwölsten Jahrhunderte nach und nach in das jetige Englische übergieng. Die nördliche sind nach in das jetige Englische übergieng. Die nördliche schotische mundart in den hochländernist so, wie die irländische, noch teich an Spuren der alten europässchen Sprache. Es lassen sich daher in der Geschichte der englischen Sprache vier hauptperioden unterscheiden; die reine angelsächsische, voor die brittische sächsische, ble danische sächsische, die nors mannische sächsische, und die französische sächsische, in wels cher lettern sich die heutige Sprache ausbildete.

G. Dr. jonnson's Hiftory of the English Language; por ber gro. fen Musgabe f. Borterbuchs. - Abelung's Berfuch einer Ge, schichte ber engl. Sprache; por f. Reuen grammatifch fritischen en al. Morterbuche (Leips. 783 8.) B. I, G. XIII. ff. -LOWTH'S Introduction to English Grammar: Lond. 779. 8. -NARES'S Elements of Orthopy; Lond. 785. 8. - Albrecht's Bere fuch einer englischen Sprachlebre, vornehmlich a. b. Eugl. Des Dr. Lowth; Salle 784. 8. - Ebere's engl Sprachlebre fur bie Deutschen, nach Sheridan's und Walter's Grundfagen; 3. Muff. Berl. 808. 8. - Wagner's Berfuch einer wollft. Unweifung jur englifchen Ausfprache; Braunfchweig, 793. 8. Deff. Bollfanbige enalifche Sprachlebre fur Die Deutschen; e. b. 802. 8. - Dr. ionnson's Dictionary of the English Language; Lond. 773, 2 Voll. fol. - abridged; ib. 773. 2 Voll. 8 SHERIDAN'S complear Diccionary of the English Language, both with regard to found and meaning; 2d. Ed. Lond. 789. 4. Gur bie Deutschen begrbeitet von Gruner; Coburg, 791. 8. - WALKER'S Critical Pronouncing Dictionary; Lond, 791: 4. - (Abelung's) Reues gramm, frit. Borterbuch ber englischen Gprache; Leips 783. 97. 2 Bbe. 8. -Ebere's Bollft. Borterbuch ber engl. Sprache fur bie Deutschen; Leips. Cidenburg's Lebrbuch ate Anfi.

Reips. 793. 4 Bbe. 8. — Observations on the Scotish Dialect, by John Strucharr; Lond. 782. 8. — SHAW'S Galic and English Dictionary, containing all the words in the Scotch and Irish Dialects &c. Lond. 780. 2 Voll. 4.

#### 26.

MIS germanische unvermischte Stammsprache behaups tet unfre Deutsche ein febr bobes Alterthum; und fcon frubs geitig vertheilte fie fich in mehrerlei Mundarten. Ihre erfte merfwurdige Beranderung litt fie burch die Bolfermanderung. befondere von ben Bothen; die meifte Ausbildung aber ers bielt fie unter ben Franken, vornehmlich unter Rarl bem Groffen und feinen Rachfolgern; mehr noch unter ben ichmas bifden Raifern; und zulest in Oberfachfen, wo bie Rirchens verbefferung und beren Berbreitung burch beutfche Schriften ihs rem Kortgange febr beforberlich murbe. Ihre blubenbfte Epos che aber marb bie zweite Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts. Das Oberdeutsche und Riederdeutsche find ibre zwei vornehmften Munbarten, swifthen welchen bas feit ber Reformas tion jur herrschenden Schriftsprache gewordene Such Deutsche Das Mittel balt, und bie fammtlich in den verschiedenen Bes genden Deutschlandes wieder ibre befondern Eigenheiten und Abftufungen baben.

Bergl. ECCARD, Historia studii erymologici linguac Germanicae: Hannov, 711. 8. - 2delung, über bie Befchichte ber beutichen Sprache, uber beutsche Mundarten, und beutsche Sprachlebre; Leips. 781. 8. u. por f. Lebrgebaube b. b. Gpr. B. I. Deff. altes fe Geschichte ber Deutschen , ihrer Grache und Literatur , bis me Bolfermanberung; Leips. 806 8. - Meifter's Beitrage jur Ges fchichte ber beutschen Sprache und Rationalliteratur; London (Bern) 777, 2 Theile, 8. - Deff. Sauptepochen ber beutichen Sprache feit bem achten Jahrh. in ben Schriften ber beutschen Befellichaft ju Manheim, B. 1. 2. - Peterfen, über bie Ders anderungen und Sauptepochen ber beutschen Sprache; ebenbaf. B. 2. - (willenbuder's) Praftifche Anweifung gur Renntnif ber hauptveranderungen und Mundarten ac. Leips. 789. 8. - Roch's Rompendium der beutschen Literaturgeschichte; Berl. 795. 98. a Bbe. 8. - MICHAELER, Tabulae Parallelae antiquissimar. Teuton. linguae dialectorum; Oenip, 776. 8. - Sulda's Preisfchrift über Die zwei Sauptdialefte ber beutschen Gorache; Leips. 773. 4. und

por Moeluna's Borterb. B. I. - Gedite's Abbandlung über bie beutschen Dialette, in ben Beitragen jur b. Sprachfunde von ber Berlin. Afab. B. I. G. 292. - Rinberling's Gefch. ber Dieber. fachf. Sprache; Magbeb. 800. 8. Abelung's umfandl Lebrges baube b. b. Sprache; Leip; 782. 83. 2 Bande 8. Deff. beutsche Sprachlebre; 4te Mufl. Berl. 801. 8 Muejug baraus; zte Huff. ebend. 801. 8. - Bennan's beutschie Sprachlebre; 4te Muff Berl. 790. 8. - Dolin's Allgemeine beutsche Sprachfunbe, logisch und afthetifch begrundet; Leips. 804. 8. - Beinfins, Teut, ober theoretifch praftifches Lebrbuch bes gefammten beutschen Gprache unterrichts; Berl. 807. 8. bis jest 2 Bbe. 8. Abeluna's Merfuch e. pollft, grammatifch : fritischen Worterbuche ber bochbeutschen Mund: art; Leips. 774 : 86. 5 Bbe. gr. 4. Reue verm. Muff Leips 793. ff. 4 Bbe. 4. Musing baraus; Leipi 793. ff. 4 Bbe. 8. - Came pe's Borterbuch tur Erflarung und Berbeutschung ber unfrer Sprache aufgebrungenen fremben Ausbrucke; Braunichmeia gor 2 Bbe. 4. Deff. Worterbuch ber beutschen Grache; ifter Band; Brannichmeig, 807. 4.

27.

Die niederlandische Sprache, die eigentlich nur eige Mundart der deutschen ift, und im neunten Jahrhundert entsstanden zu senn scheint, stamme ursprünglich von der belgisschen und altfrießischen oder altsächsischen ab, deren älteste Lochster die angelsächsische Sprache war. Jene mischte sich hernach mit der franklichen, und verfeinerte sich durch französische Ensdungen. Unter det Vereinigung der siedenzehn Provinzen wurde die niederländische Sprache flämisch, und nach der engern Verbindung der sieden Provinzen erhielt sie vorzuges weise den Namen der hollandischen. Sie hat nur wenig abs weichende Mundarten, wohin das Seelandische, Geldrische und Vrabantische vorzuglich zu rechnen sind. Durch Rolonien hat sich die hollandische Sprache auch außer Europa verbreitet.

S. (Wiarda's) Geschichte ber ausgestorbenen alten friesischen oder sächsischen Sprache; Aurich und Bremen, 784. 8. Dess. Alts stressisches Wurich 768. 8. — LAMB. TENKATE Anleiding tot de Kennisse van het verhevene Deel der Nederduitschen Sprake; Amst. 723. 2 Voll. 4. — KILIANE DUFFLARE Erymologicon Teutonicae linguae; ex ed. Haselti, Ultraj. 777. 4. — Zeydolast's Nederduitsche Spraakkonst; Amst. 791. 8. — Müller's Eurze Anleitung zur houändischen Sprache; Erlangen, 785. 8. —

Rramer's neue bollandische Sprachlebre; Leipzig, 791. 8. Dest. hollandisch: deutsches Morrerbuch, herausg. von Moerbeck; Leipz. 787. 2 Bde. 4. — Dictionnaire François-Hollandois et Hollandois-François, par winkelmann; Utrecht, 783. 2 Voll. 8.

28.

Die danische Sprache ift mehr ffandinavischen, als germanischen Urfprungs; boch bat fie in ber Folge aus ber als ten gothifchen, friefifchen und beutichen Eprache vieles ents lebnt, die Endungen der Borter anders gebildet und fich eis nen beträchtlichen Reichthum erworben. Gie berricht in guts land, auf ben Danifchen Infeln, und in bem nordlichen Theile von Schleswig. Die normegische Mundart ift, so wie bie fchwedifche, wenig bavon verfchieben. In Island hat fich bie altere Form bes Norwegischen, und bas Sweogothische am reinften erhalten, welches überhaupt fehr jur Erlauterung ber jegigen nordischen Sprachen bient. Auch ift in ber altern bas nifchen Sprachliteratur bie befondre Schriftart ber Runen merfmurbig, womit bie islandifche Edda, eine Cammlung altnordifcher Mothen, gefchrieben ift. Uebrigens ift bie tus nische Sprache von ber fcwedischen und banifchen verfchieben, und icheint mit ber alten normannifchen einerlei gu fenn.

G. OLAI WORMII Danica Literatura Antiquissima; Hafn. 651. fol. besonders p. 135 ff. - J. S. Schlegel's Abb. über bie Bore theile und Mangel bes Danifchen, verglichen mit bem Deutschen; a. d. Dan. überf. v. G. B. Sunt; Schlesm. 764. 8. - De linguae Danicae fatis et conditione: in ben Scr. Soc. Hafn. T. I. 1745. - J. Baden's Anweifung jur banifchen Sprache; Obens fee, 767. 8. Lange's Danifche Sprachlehre fur Deutsche; Ros penhagen, 787. 2 Bbe. 8. - Tode's neue banifche Grammatit für Deutsche; Ropenhagen, 797. 8. v. Apbelen Rongelig Danft Ord Bog; Riobenhaun, 764. 4. - RANOLPHI IONAE Grammat. Island, Monumenta; Hafn, 651, 4, u. c. HICKESII Additamentis, in ej. Thef. Antiqq. Septentr, T. II. P. III. - Edda Islandor. ed. Resenii; Hafniae, 665. 4. Edda Rhytmica f. antiquior, vulgo Saemundina dicta; Hafn. 787. 4. Die Jelandiche Ebba , überf. von Schimmelmann; Stettin, 777. 4. - Erichfon Bibliotheca Runica; Greifem. 766. 4. - MAGNI OLAVII specimen Lexici Runici auct, ab ot, wormso Hafn. 650, fol. - Bergl. Die Chrono, logie ber Ansgaben aller Morbifchen Sagen und Gedichte, nebf ibren Heberfetungen, in Gracev's Bragur, Bb. 11. 6. 354.

Mit ber banifchen ift bie ichwedische Sprache, beren Altefte Korm bie iwevgothische beift, febr vermandt, und sum Theil angelfachfifchen, sum Theil alemannifchen, außerbem aber auch friefitchen und gothifden Urfprungs. bem vierzehnten Sahrhundert bat fowohl die damalige beutsche Regierung biefes ganbes, als ber baufige bortige Aufenthalt ber Deutschen bie Mifchung ber fchwebischen Gprache mit ber unfrigen betrachtlich vermehrt. Der norbliche und fubliche Dialeft find nicht bloß in ber Aussprache, sonbern auch im Bortervorrathe verschieden. Die finnischen und lapplan-Difchen Mundarten haben viel Eigenthumliches; fie icheinen im Gangen bie fcmebifche Sprache an Alter gu übertreffen, und ben meiften Unftrich vom Gothifchen zu haben. Lapplanbifche ift mit bem Ungarichen verwandt. Das Dalefarlifche; bie Mundart ber fcwedifchen Thallander, nahert fith mehr bem Deutschen, als bem Schwedischen. - Uebris gens pflegt man die banifche, norwegifche, islanbifche und fcmebifche Sprache, nebft ihren Munbarten, fammtlich uns ter bem Ramen ber fandinavischen zu begreifen.

S. OL WAHLBERG Praestantia atque Historia Idiomatis Sueo-Gothici; Gryphisw. 1726. 4. - Belomann's fcwedifche Gramma. tif; Upfal, 738. 8., SALSTEDT, Swensk Grammatica. Stockholm. 737. 8. — Sjoborg's schwedische Sprachlehre für Dentsche; Stratiund, 797. 8. IHRE, Swenfkt Dialect - Lexicon; Upf. 766. . Ej. Gloffarium Suio - Gothicum; Upf. 769. 2 Voll. fol. Ej. Lexicon Laponicum; Holm. 780. 8. Dabnert's beutsches und Schwedisches Sandleriton; Stoth. 784. 4. Stralfund, 796. 8. -Moller's beutich ichmebifches u. fcmebifch beutiches Werterbuch ; Greifsw. 783. - 90. 3 2be. 4.

30.

Die flavonische oder flavische Sprache, mit ihren jable reichen Abftanamungen, herricht in bem größten Theile bes offlichen und nordoftlichen Europa. Polen, Preuffen und Lite thauen waren die Stammfige ber Glaven; und biefe verbreis teten fich in ber Folge nach Dacien, fpaterhin auch nach Deutschland und ben jenseits ber Donau liegenden gandern. 2.00

Bes dei

Die polnische Sprache ist zwar unstreitig slavischen Urssprungs; sie weicht aber von den übrigen flavonischen Mundsarten merklich ab. Dieß ist auch der Fall der, mit vielen neugriechischen Wörkern bereicherten, und vorzüglich ausgestildeten russichen Sprache. Die lettische ist zwar flavischen Ursprungs, aber mit mehrern Mundarten vermische, und von der litthauischen verschieden. Auch die bohmische, mahrische und wendische Sprache, welche letztere sich noch in einigen Gegenden Deutschlandes erhält, sind gleichen Urssprungs. Diezu kömmt noch die finnische Sprache, mit ihren Abstusungen in der esthnischen, livischen und ungetischen Mundart,

S. vieles bieber geboriges, befonbers in Anfehung ber Glaven und Letten, in Thunmann's Unterfuchungen über bie alte Befchichte einiger Nordischen Bolfer; Berl. 772. 8. - Unton's ere fte Linien e. Berfuchs über ber alten Glaven Urfprung, u. f. f. Leintig, 784. 89. 2 Bbe. 8. - Schlag's Dolnifde Gurachlehre; Breel. 768. 8- - TROTZ Nouveau Dictionnaire Polonois Allemand et François; Leipz. 764. 2 Voll. 8. Schwarz neues beute fches und polnisches Borterbuch; Ronigeb. 769. 8. - Comonafe fom's Auffifche Sprachlebre; Detersb. 764. 8. Nobbe's Auffifche Sprachlebre; Riga 784. 8. - Deff. Deutsch : Ruffifches Bortere buchs Riga, 784. 8. - Seym's Ruffifche Sprachlebre fur Deut iche; Rigg, 795. 96. 2 Bbe. 8. - Gabrielow's beutich, frant. lat. ital. Ruffifches Borterbuch; Dosfau und Leipzig, 782. 8. Stender's Lettifche Grammatit; Braunfchm, 761. 8. Deff. Lete tifches Botterbuch; Mietau, 789. 2 Bbe. 8. - Dobromed's Beschichte ber bohmischen Sprache und Literatur; Drag, 793. 8. - Deff. beutsch bobmifches nationalleriton; Drag und Bien, 788. 8. - Cham's Bohmifche Sprachlebre; Prag u. Bien, 785. A WELESLAVINA Nomenclator Quadrilinguis, Bohemico Latino-Graeco - Germanicus; Pragae, 598. 4. Borner's Abb. von ber Benbifden Sprache; Leipi. 766. 8. Sauptmann's Rieberg. laufigifche Wenbifche Grammatit; Lubben, 761. 8.

31,

Auger ber Sprache, find auch die Geschichte und die Berschiedenheit der Schriftzuge, welche zu ihrer Andeutung bienen, ein Gegenstand philologischer Untersuchungen. Urd sprünglich war die Schrift, wie befannt, bloße Malerel und

Abbildung der Dinge felbst, und unmittelbare Darstellung der Begriffe. Die Verkurjung dieser Bezeichnungsart, und die symbolische Anwendung derselben, besonders in den hierosylphen der Aegypter, führten nachber allmälig zu der alphastetischen oder Buchstabenschrift, deren Entstehung sich jedoch, der Zeit und dem kande nach, mit keiner Gewisheit angeben läßt. Auch ihre Einführung bei einzelnen Volkern, sowohl älterer als neuerer Zeiten, ist größteutheils unbekannt und ungewiß. — Von den noch üblichen Schriftarten unterscheisdet sich vorzüglich die chinesische dadurch, daß sie sich nicht auf die Sprache, sondern auf die Begriffe bezieht, und zur Andeutung jedes Begrifs einen eigenen Charakter hat.

S. HUGONIS de prima scribendi origine Liber; Traj, ad Rh. 1738. 8. - de Broffes über Sprache und Schrift; f. oben S. 5. - WARBURTON'S Divine Legation of Moses; L. IV. c. 4. sur les Hieroglyphes des Egyptiens; Par. 744. 2 Voll. 12. beffe Untersuchung über bie Sieroglyphen finbet man in Berfe: De Origine et Ulu Obeliscorum, auctore Geo. Zoega Dano; Romae, 797. 4. - Buttner's Bergleichungstafeln ber Schriftarten verschiebener Boller; Gotting, und Gotha, 771. 4. - ASTLE'S Origin and Progress of Writing; Lond. 784. 4. -PRERET, Reflexions sur les principes généraux de l'Art d'écrire, et en particulier sur les fondemens de l'écriture Chinoile; in ben Mem, de l'Acad, des Infer. T. IX, p. 328. ff ed. d'Amft. - Lug. bie Erfindung ber Buchftabenschrift, ihr Buftand und fruhefter Bebrauch im Alterthum; Illm. 801. 4. - - Den ben beutfchen Schriftzeichen f. e. Abhandl. in Adelung's Magagin ber beutichen Sprache, B. I St. 3. S. 58 ff. und zwei Abhandlungen von Safeli in den Schriften der Mannheimer deutschen Gefellichaft. 26. I. S. 155.

#### 32,

Das Stubium ber Schriftzeichen und ber Schriftarten bes Alterthums, verbunden mit allen, die Schreibefunft bestreffenden Gegenständen, heißt Palaographie, und macht einen Theil der Alterthumskunde aus, welcher sich entweder allgemein, oder in hinsicht auf besondre Volterschaften beshandeln läßt. Wahrscheinlich sind alle bei den europäischen Boltern von jeher übliche Schriftarten von der alten phonizis.

schen, mittelbar ober unmittelbar herzuleiten, und meistens burch das griechische, und das davon abgeänderte lateinische Alphabet entstanden. Die phonizische Schrift aber war Absänderung der morgenländischen, porzüglich der chaldalschen Schriftzüge. Um die Ersindung einer Pasigraphie, ober eisner allgemein verständlichen und charakteristischen Schrift, die sich nicht auf die Worter einer Sprache, sondern auf die Begenstände und Vorstellungen selbst bezöge, hat man sich bieher noch vergebens bemüht. — Auch die Steganogras phie oder Kryptographie, die Dechiffrirkunst, die Tachngraphie und Etenographie, die Telegraphie und Passigraphie, gehören hieher.

S. MONTFAUCON Palaeographia graeca; Par. 798. fol. - Nouveau Traité de Diplomatique - par deux Benedictins; Par. 750. - 65. 6 Voll, 4. überf. von 2idelung, Erf. 759 - 69. 9 Bbe. 4. - Ueber bie Berfuche einer Pafigraphie, ober einer allges meinen von ben Sprachen unabhangigen Schrift, f. Vater's Das figraphie und Antivaffgraphie; Weiffenf. u. Leipt, 799. 8. SICARD Paligraphie; Par. 797. 8. Wolte, über bie Pafiphrafie; Deffau, 797. 4. - TRITHEMIX Steganographia; Norimb: 721. 4. - Rors tum Unfangsgrunde ber Entziferungefunft; Duieb. 782. 8. -Stenographie, die Runft, mit ber bochfmogl. Gefchwindigfeit und Rurge in einfachen Beichen ju fchreiben, von Mofengeil; Gie fenach, 796. 8 Sorftig's erleichterte beutsche Stenographie; Leips. 797. 4 - Bollftanbiger Unterricht über Die Telegrapbie, Leiptig, 797. 8. - Bodmann's Berfuch über Telegraphie und Relegraphen; Rarlerube, 794. 8.

33+

Bu ben angewandten philologischen Wissenschaften ges bort die allgemeine Dermeneptit ober Auslegungskunft, sowohl ihrer Theorie als ihrer Anwendung nach, die sonst auch einen Theil der praftischen Logis ausmacht. Sie des schäftigt sich hauptsächlich mit Erklärung der Wörter, und der überzeugenden Festseung ihres Sinnes, sowohl einzeln; als im Zusammenhange mit andern. Richtige und genaue Sprachstenntnis muß folglich in ihr zum Grunde liegen; aber die Resgeln bes richtigen Dentens sind dabet eben so nothwendig und

und anwendbar. Diese allgemeine hermenebtif wird bann bie Grundlage der besondern, welche fich mit der Auslegung der Bibel in der Theologie, ber Gefete in der Jurisprudenz, ben Schriften der Alten und Neuern in der Philologie u. f. f. beschäftigt.

HUETIT de Interpretatione Libri IV. Paris. 661. 4. Stadae, 680. 8. — Meier's Versuch einer allgemeinen Auslegungekunft; Halle, 756. 8. — G. and Möffelt's Anweisung zur Bildung angehender Ebeologen, B. I. S. 91. und Barby's Encyklop. u. Metbodol. des humanist. Studiums, Eh. I. S. 231. ff.

#### 34.

Bei ber Auslegung einer Schrift, ober einzelner Stels Ien berfelben, tommt es zuerft auf bie Drufung ber Worter und beren Bebeutung an, ble entweber eigentlich ober fiaurs lich, und balb vom engern balb vom weitern Umfange iff. Diebel ift nicht blof auf Die Sauptbegriffe, fondern auch auf ble Rebenbegriffe, Die Bestimmungen und Begiebungen ber Ausbrude ju feben. Gobann tommt bie Stellung und Bers binbung ber Borter, und bie Beurtheilung bes Ginnes aus bem Bufammenhange in Betrachtung. Rerner muß man bet Belegenheit ber Ginen Eprache oft anbre, in Unfebung ihrer Mehnlichfeit ober Berichiebenheit, ju Gulfe nehmen; vors nehmlich aber in bas Genie und bie Denfungsart bes Schrifts ftellers einzubringen fuchen, um bie gange Rraft und 216: ficht feiner Rebe ju verfteben und ju empfinden, und fos mobl die Mangel als die Schonheiten berfelben lebhaft und geundlich einzusehen. Die vorzugliche Sinficht bei ber Muss leaung einer Schrift ift alfo entweber grammatifch, ober Fritisch, ober afthetisch....

BECKE Commentationes de Interpresatione veterum ferietorum atque monumentorum; Lipi. 790. 91. 4. Ejned. Inflitut. Philolog. Monogrammata, P. 23. — Aft's Grundlinien der Grammatif, Hermeneutif und Aritif; Landshut, 808. 8.

35.

Mit ber Auslegungskunft ift ble Kriffe, ober bie Beurstellungskunde, nabe verwandt, welche fich mit ber Prus

fung und Burbigung ber Schriften, ihrer Urbeber, ibres Reitalters, ihrer Echtheit, und ihres gangen Inhalts be-Schäftigt. In fo fern biefelbe vornehmlich die Gprache und ben Ausbruck betrifft, beißt fie Wortfritit; wenn fie aber mehr ben Inhalt eines Berte, beffen auffern und innern Berth, jum Gegenstande bat, ift fie Cachfritif. Jene ente lebnt ibre Regeln thells aus bem Bau und Genie ber Spras che, theile aus bem Charafter berfelben in bem Beitalter bes Schriftstellers, theils and feinem befonbern 3wecke', feiner Dentweife und Schreibart, ober aus ber Matur feines Ges genftandes. Diefe untersucht die Bahrheit oder Unwahrheit ber Cachen, in logischer ober biftorischer Sinficht. giebt fie gum Emendiren ober Berichtigen berberbter ober mangelhafter Stellen und Lefearten Unleitung; unterscheibet bie echten von ben unechten Buchern und Sanbichriften nach gewiffen fichern ober mabricheinlichen Mertmalen, und tragt Die Regeln bes richtigen und gefchmackvollen leberfebens por. In fo fern bie Rritit fich oft nur mit Muthinagung beanugen muß, beift fie Ronjeffuralfritif.

clerici Ars Critica; Amst. 730, 3 Voll. 8. — Elemens de Critique par Mr. Morel; Par. 766. 8. — Bergl. Wossel's Anweisung gur Bilbung angehender Theologen, (Halle, 786. 3 Bbe. 8.) B. I. S. 67. ff. Barby's Encyfl. Th. I. S. 141. und Ruhnkenis Elogium Hemsterhnsii, p. 50. ss.

36.

Auslegungekunft und Rrieft find von jeher vorzüglich auf die Erklarung und Berichtigung alterer und neuerer Schriftsteller angewandt worden. Eine besondre Anwens dungsart der lettern ift die Prüfung und Beurtheilung neuexer Schriften in gelehrten Tageduchern und Zeitungen. Dier find Sachkenntniß, Scharffinn, Senauigkeit, Gesschmack, Gründlichkeit, Wahrheitsliebe und Unpartheilichsteit, die vornehmsten Eigenschaffen und Ersobernisse des Kunstrichters, der sein Augenmert vornehmlich darauf richten muß, von dem Hauptinhalte einer Schrift einen vollständigen Charafter ober Auszug zu geben, das ihr Sigenshumliche,

in Sinficht auf Stof und Behandlungsart, auszuzeichnen, ihre Borguge und Mangel bargulegen, und ben Lefer auf bie aus einer Schrift zu schöpfende Belehrung im Boraus aufs merksam zu machen.

Histoire Critique des Journaux (par Mr. camusat) Amst. 734. 3. Bergl. Strwoii Biblioth, Hist. Lit, ed Jugleri, Cap. VI. T. II. Heumenni Conspactus reip, liter, ed. Eyringii, T. I. p. 373. Das beste und genqueste Verzeichniß gelehtter Journale und Zeitungen f. in Meusel's Leitsgben jur Gesch. D. Gelehrs. (Leipz. 799. 8.) Moth. 1, S. 122.

37. .. .

Nicht bloß die Sprachen, sondern auch die Denkmaler bes Alterthums find Segenstände der Kritit; und dieß fritis sche Studium bezeichnet man gewöhnlich mit dem Ramen der Archaologie, wenn man unter derselben nicht die Alterthumsskunde überhaupt versteht, die sich vornehmlich mit den Sitsten, Gebräuchen und Verfassungen der ältern Völfer beschäftigt, und zu den historischen Wissenschaften gehört. Die Denkmaler des Alterthums sind entweder schriftliche, wohin die Inschriften, die Handschriften, und zum Theil auch die Manzen zu rechnen sind; oder artistische und Werke der Kunst, wohin die verschiednen Werke der Vilbhaueret, der Mahleres, der Stalptur und der Baukunst vorzäglich gehören, die man unter dem Ramen der Antike begreift. In manchen Denksmalern ist jedoch das Literarische mit dem Artistischen vers bunden.

unnerti Archaeologia Liceraria; Lipf, 768, 8. emendata, er aucia a. G. H. Martini; Lipf, 790. 8. — Martini's Afab. Borlesungen über die Literar, Archaologie, nach Auleitung des Ernestischen Lehrbuchs; Altend. 796. 8. — Christ's Abhandlungen über die Literatur und Kunstwerke; Leipz. 776. 8. — Zeyne's Einleitung in das Studium der Antike; Gött. und Gotha, 772. 8. — Rams bach's Archasogische Untersuchungen; Halle 778. 8. — Micho's Einleitung in das Studium der alten Aunkwerke; Leipz. 792. 8. Einleitung in das Studium der alten Aunstwerke; Leipz. 792. 8. — Introduction à l'étude des monumens antiques, par a. L. Millin; Par. 796. 8. übers. Halle, 798. 8. — Gurlitt's Allgem. Einleitung in das Studium der scholum führen Kunk des Alterthums; Abth. 1, Magdeburg, 799. 4. — Siebenkees, Handuch der Apscholiez

chaologie; Murnb. 799. 8. — Borriger's Andeutungen ju vier und gwanzig Borlefungen über die Archaologie; afte Abtheilung. Dreeben . 806. 8.

38.

In der Archaologie wird die vorläufige historische und antiquarische Kenntniß dieser Denkmäler und ihrer Urheber jum Grunde gelegt; ihre vornehmste Absicht aber ist auf die kritische Prüfung und Mürdigung berfelben gerichtet, sowohl in Ansehung des Mechanischen und Materiellen, als vornehmslich in hinsicht auf ihre Form, auf Kunst und Seschmack in there Ausschlichteng. Hiedurch wird sie ein unentbehrliches hulfsemittel sowoht für das Stadium der alten Literatur überhaupt, als für die zweckmäßigere Erlernung der Kunstgeschichte, für die Richtung, Ausbildung und Nährung des seinern Kunstgeschmacks, auch zur Belebung der Phantasie, der Ersindungsstraft und des eblen Gesühls für das Schöne, Edle und Gute.

S. Srn. Prof. Bed'e it S. 34 angeführte Abhanblungen. — Bergl. Wintelmann's Abhandl. von ber Schiffete ber Empfindung bes Schonen in ber Runft; Dreeben, 763.44.

39.

Much bie schone Literatur tagt fich, in fo fern fie bie theoretifchen Grundfage und Regeln ber Doefie und Beredfamfeit enthalt, und beibe fich ber Gprache, ober bielmehr ber Rebe, als Darftellungemittels bedienen, fü ben philologifchen Biffenfchaften gablen. Eigentlich aber geboren beibe gu ben fchonen Runften, beren aftgemeine rafthetifche Grundfage, welche die Befchmackefritif ansmachen, ju ben 3um Unterfchiebe philosophischen Biffenschaften geboren. von ben bildenden Runffen werden jene mit bem Ramen ber redenden, ober ber ichonen Diedefunfte bezeichnet. Den theoretifchen Unterricht in ber Dichtfunft ertheilt bie Doerif, fomobl in Anfebung ber Poeffe überhaupt, ihrer wefentlichen und jufalligen Beftimmungen, ale in Unfebung ber berfchies benen Dichtungbarten, unter welchen bie eplitte, bramatie fche, und bibaftifche bie wornehmften find. Dir ben Regeln berfelberfelben ift dann zugleich ihre Geschichte, und die fritische Renntnig ber vornehmften Mufter alterer und neuerer Zeiten zu verbinden.

40.

unter Beredfamfeit oder Redefunft verfteben wir bier ben Inbearif aller Gattungen bes profaifchen Bortrages, ber fich von bem poetifchen burch ben 3meck am mefentlichften uns terfcheibet, welcher bei jenem vornehmlich Belehrung, Uns terhaltung und Rubrung, bei biefem moglichfte Lebhaftigfeit und Ginnlichfeit ber Darftellung ift. Gine Unleitung aur Schonbeit und 3medmäßigfeit bes profaifchen Bortrags ers theilt die Mhetorif, mit welcher, in fo fern babei Richtias feit des Denfens und ber Sprache vorausgefest wird, logit und Grammatif in ber nachften Beziehung fteben. Gefprache, Abhandlungen, bifforifche Auffate mabren und erbichteten Inhalts, und eigentliche Reben, find bie bors nehmften Gattungen ber Profe. Der Unleitung ju ihrer Bers fertigung und Beurtheilung ift eine allgemeine Theorie ber auten Schreibart voraus ju ichicken, beren vornehmfte Ers foberniffe, Rlarheit und Deutlichfeit, Bestimmtheit, Schids lichfelt, Bollaut und Burbe find; und auch bier ift Ges fchichte und Unfuhrung ber beften Mufter mit ber Erlautes rung ber Regeln zu verbinben.

Die hieber gehörenden Schriften findet man in meinem Ents wurf einer Theorie und Literatur der ich onen Redes fünfte, 3te Aufl. Berlin und Stettin, 1805. 8. nachgewiesen.

3meiter

## 3meiter Abfdnitt.

# Siftorische' Biffenschaften.

Ŧ.

Die Renntnis von dem Dasenn und der außern Beschaffens beit der vorhandnen Dinge, vornehmlich aber von den mit ihs nen vorgegangenen Verändrungen, von geschehenen Hands Iungen und Begebenheiten, ihren Anlässen, ihrem Verlauf und ihren Folgen, nennt man Historie oder Geschichte. Dadurch, daß diese Wissenschaft nur Bemerkung, Angabe und Erzählung dieser Verändrungen ist, und bei ihren äußern und zufälligen Ansichten und Umständen stehen bleibt, untersscheibet sie sich von der philosophischen Renntnis der Dinge, welche sich mit allgemeinerer Betrachtung berfelben, mit Ersforschung ihrer Ursachen und ihres innern Jusammenhanges beschäftigt. Jene hat durch Erfahrung gegebene Thatsachen, diese hingegen Grundsäpe und Erkenntnisse des Versstandes zum Inhalt.

Bur Literatur ber hiftorischen Wissenschaften blent am vollsfändigsten: Bibliotheca Historica, instructa a s. c. struvio, aucta a c. c. subero, nunc vero a r. c. meuselio ite digesta, amplificata et emendata, ut paene novum Opus videri possit; Lips. 787 — 804. bis jest eilf Banbe, beren jeder aus zwei Theilen besteht. — Weniger befriedigend ist: Japs's Literatur ber alten und neuern Geschichte; Lemgo, 781. 8.

2,

Co mannichfaltig bie burch Unschauung und Erfahrung erfennbaren Erscheinungen find, welche fich nach ihren Bes schaffens

schaffenheiten und Beranderungen barftellen laffen; fo jable reich und mannichfaltig find auch bie Begenftande ter Be-Alles, mas ift, wird und geschiebt, lagt fich aus schichte. einem hiftorifchen Gefichtspuntt anfeben, und biftorifch bes In fo fern Diefe Gegenftande im Raume, aufer und neben einander vorhanden find, werden fie beschrieben; in fo fern man fie ale Begebenheiten in ber Beit, nach ober mit einander geschehen, betrachtet, merben fie eriahlt. nehmlich aber find benfmurbige Beranderungen und Begebens beiten bes menfchlichen Gefchlechts Gegenftande ber Gefchichs te, bie wieberum von mannichfaltlaer Urt find, und bie man gewohnlich in brei Sauptflaffen zu bringen vflegt. namlich entweder Beranbrungen ber Bolfer und Staaten; pber von ber Meligion abbangige Borfalle; ober Schicffale ber Wiffenschaften und Runfte. Daber Die gewohnliche breifache Gintheilung ber Gefchichte nach ihren Sauptgegens fanben, in ble politische ober burgerliche, in bie Religions. geschichte, und in die wiffenschaftliche ober literarische.

Schonemann's Grandriß einer Encyflopabie ber biftor. Wiffen, fcaften; Gottingen, 799. 8.

3.

Außerbem aber glebt es noch andre Eintheilungen der Gefchichte nach allgemeinern Gefichtepunften und Theilungss In Unfebung ber Begenftande laft fie fich auch in bie Gefchichte ber Ratur, ober bet vorhandnen Dinge, fur fich betrachtet, und in die Geschichte ber Sanblungen und Bes gebenheiten freier und benfender Wefen theilen. Bu jener ges bort auch die Gefchichte bes Beltgebaubes. In Unfebung ibres Umfanges ift fie entweder allgemeine, oder besondre Gefchichte, welche lettere fich nur auf gemiffe Zeiten, Stage ten, ganber ober Berfonen erftrectt. In Unfebung ihrer Behandlungsart ift fie entweder ausführliche, oder fummas rifche Gefchichte, entweber bloke Erzählung ber Borfalle, ober mit allgemeinen Bemerfungen und Betrachtungen unters Ueberall aber wird erforbert, bag bie ergablten Bes gebenbeiten ein Ganges ausmachen, und aus einem gemeine fchafts

schaftlichen Gesichtspunkte gefaßt werben. Die Herleitung allgemeiner Folgerungen und Nefultate aus verglichenen ahns lichen Begebenheiten grundet Philosophie der Geschichte.

S. WEGUELIN, Six Differrations fur la Philosophie de l'Histoire, in den Nouveaux Memoires de l'Acad. des Sciences et des Belles Lettres de Berlin, a 1770. 76. — Bôster, ther die Phisosophie der Histoice; Giessen, 1775. 8. — Delia Filosofia della Storia Libri III. dell' Abate Aurelio de' Giorgi Bertola; Pavia, 787. 8.

## 4

Diejenige Wiffenschaft, welche ble Regeln gur Behands lung und Ausarbeitung ber Gefchichte überhaupt, und ihret besondern Arten, vortragt, neunt man Siftorif, Siftoriographie, Historiomathie, oder historische Runft. giebt Unleitung gur Drufung bes biftorifden Genies, gur Sammlung, Anordnung und Bearbeitung bes hiftorifchen Stofe, ju ben Pflichten, welche ber Geschichtschreiber in Acht ju nehmen bat, jur zweckmäßigen Erlernung und Bes nugung ber Gefchichte und ju ber fur ihren Bortrad ju mabe lenden Schreibart. Die Unweisung gu biefer lettern macht auch einen Gegenftand ber Rhetorif aus. Jene Wiffenfchaft aber enthalt auch bie vornebniften Grundfage ber bifforischen Rritit, fomobl fur ben Gefchichtfchreiber ale Gefchichtforfcher, um theils bie Begebenheiten felbft, theils die Quellen ibrer Erzählung, theils ihre Beweisart und Glaubwurdiafeit, geborig ju prufen und gu beurtheilen.

LUCIANI Liber, aus dei isogiav ouyyeauis; — G. i. vossit Ars Historica, s. de Historiae et Historices natura, Historiaeque scribendae praeceptis Commentatio; L. B. 1653. 4. — L'Arte Istorica di agostino mascardi; Roma, 636. 4. — rapin, Resexions sur l'Histoire; dans ses Oeuv. (Par. 684. 4) T. II. p. 173. sf. — Lord bolingbroke's Letters on the Study and Use of History; Lond. 751. 2 Voll. 8. Basil. 786. 8. — J. M. Chladenii Allgemeine Geschichtswissenschaft; Leip; 752. 8. — D'alembert, Reservine Geschichtswissenschaft; Leip; 752. 8. — D'alembert, Reservines sur l'Histoire, et sur les disterentes manières de l'éctire; v. Melanges de Literat. T. V. — Saggio sopra l'Arte Storica (da Giov. Franc, Galeani Napioni) Torino, 773. 8. — De la manière d'éctire l'Histoire, par l'Abbé mably; Par. 783. 12. úberset.

Stratber 784. 8. — PENZEL, de Arte Hiftorica Libellus; Lipf. 784. 8. — Creuzer, bie hiftorifche Kunft ber Griechen, in ib. rer Entstehung und Fortbilbung; Leipi. 863. 8.

5.

Bei ber Bearbeitung und bem Borfrage ber Gefchichte fommt febr viel auf die Methode an, welche man babei befolat. Diefe beobachtet entweber bie Dronung ber Beitfolge. nach welcher die Begebenheiten, ohne Rudficht auf ihren ins nern Bufammenhang, ergablt werben; ober ble Ordnung ber Begebenheiten felbft, in Rucfficht auf jenen Bufammenbang; ober fie wird eine aus beiben gemifchte Methode. Done 3meis fel ift bie Stellung ber Begebenheiten nach ber Zeitfolge bie naturlichfte und einfachfte, bie baber auch billig ben Bang its ber Urt von Gefchichtserzahlung vorzüglich leiten muß. Rolat man babei nicht bloß einer fortlaufenben einzelnen Reibe bente wurdiger Borfalle, fondern nimmt mehrere in Ginem Reits punft in verschiednen gandern vorgefallne Begebenheiten que fammen, fo wird ber Bortrag fonchroniftifch; fchranft man fich bingegen nur auf einzelne Lanber ober Bolfer ein. fo wird er ethnographisch. In beiben ift bie Bertbeilung bes Stoffe in folche Derioden erfoberlich, welche burch irgend eine wichtige Begebenheit und einflugreiche Beranberung bes grangt werben.

Hebet gehört: (10. WOLVII) Artis Historicae Penus, octodecim seriptorum, tam veterum, quam recentiorum, monumentis, et inter eos 10. Bodini libris methodi historicae sex instructa; Basil. 579. 2 Voll. 8. — S. den Indalt in Menselii Biblioth, Hist. Vol. I. P. 1. p. 2. — Methode pour étudier l'Histoire, par l'Abbé Lenolet de presnot; Par. 772. is Voll. 12. — Gasterer's Abh. vom historischen Plan, und der darauf sich grundenden Jussammensugung der Ersählungen; in. s. histor. Bibliothet, B. 1. S. 15. ff.

6.

Die vornehmsten Eigenschaften einer guten Geschichteerzählung find: Wahrheit und Glaubwurdigkeit der darin vorgetragenen Begebenheiten, die aus sichern und zuverläßis Conneuer's gentong sie Aus. gen Quellen geschöpft, und mit keinen Erdichtungen, Bermuthungen, oder willkührlichen Zusäsen vermischt senn mußfen; Deutlichkeit und Ordnung in der Stellung und im Vortrage der Begebenheiten, sowohl im Ganzez, als in den einzelnen Umständen; richtiger Zusammenhang, und gehöriges Verhältniß der Vorfälle zu einander, als Ursachen oder Anlässe, und als Wirkungen oder Folgen betrachtet; Bollständigs feit aller zu erzählenden Umstände, wodurch sie in ihren richtis gen Gesichtspunkt gestellt werden; und Angade der vornehms sten Wittel und Triebsedern jeder Handlung. Durch dieses less tere wird die Geschichtserzählung pragmatisch, und nicht bloß für Wissbeglerde und Verstand, sondern auch für Herz und Willen unterrichtend. Auch sodert die historische Schreibart einen nicht geringen Grad von Klarheit, Bestimmthelt, Kürze, Lebhastigkeit und Würde.

S. Gatterer's Abh. vom Standort und Gafichtspunkt bes Gea schichtschreibers, in f. Diftor. Bibl. B. II. S. 38. ff. — Abh. von ben Pflichten eines Geschichtschreibers, im Neuen Gemeins nügigen Magagin, (Samb. 761. 8.) Eb. 3, S. 1 ff Bergl. Dr. Blair's 33fte Borlesung über die Rhetorik, in der Uebers.

7.

Das Stublum ber Gefchichte gewährt unftreitig einen aroffen und mannichfaltigen Duben. Gie befriedigt bie bem Menfchen fo naturliche Bigbegierbe, und unterrichtet ibn pon benen Begebenheiten, bie er nicht felbft erlebt bat, ober Die boch, auch mabrend feines Lebens, außer feinem Gefichtes Gie vertritt baber bie Stelle und erfest bie treife liegen. Mangel ber eignen Erfahrung, und ftellt und eine jahlreiche Menge von belehrenden oder warnenden Beifpeilen und mirts lichen Borfallen auf, die immer weit eindringlicher find, als allgemeine Lehren und Borfchriften. Much haben biefe Beis fpiele eine großere Bollstandigfeit, als eigne Erfahrungen, indem wir barin fowohl die Unlaffe und Eriebfebern, als die Danblungen felbft nach allen ihren Umftanden und Folgen fens nen lernen. Diefer Ruten erftrectt fich bann auch auf alle bes fondere Urten von Biffenfchaften, beren feine Die Beibulfe ber Gefchichte ohne Nachtheil entbehren, und beren jebe burch fie manche Erweiterung, Aufflarung und Berichtigung ers halten fann.

S. DAN, HEINSTE Oratio de praeftantia ac dignitate historiae; L. B. 614. 4. — DE ST. REAL de l'ulage de l'Histoire; 672. 12. — Baumgarten's Borrebe junt erften Banbe ber Allg. Belte biftorie. — Wegelin's Briefe über ben Berth ber Geschichte; Berl. 783. 8.

g.

Von der Naturgeschichte, die vielmehr Naturbeschreis bung heisen sollte, wird in dem Abschnitte von den Naturs wissenschaften das Nothige angeführt werden; und wir schräns fen uns hier nur auf diesenige Art von Geschichte ein, welche die Begebenheiten und Veränderungen des menschlichen Ges schlechts erzählt. Die allgemeinste Gattung derselben ist die Geschichte der Menschheit, oder des Menschen überhaupt, welche das menschliche Geschlecht als ein Ganzes betrachtet, und dessen allmälige Fortschritte und Verändrungen erzällt. Sie ist daher sowohl von dersenigen Geschichte des menschlis chen Geschlechts, welche dessen Begebenheiten betrifft, als von der Geschichte des Wenschen oder der Wenschengattung in naturhistorischer und zoologischer hinsicht, zu unterscheiden, obgleich biese zu jener den Erundstos liesern.

Iselin über die Geschichte ber Menschheit; Zurich, 779, 2 Bbe. 8. — Home's (Lord Raimes) Sketches of the History of man; Edind. 774. 2 Voll 4. übers Leips. 774. 2 Bbc, 8. — Gerder's Ibeen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit; Riga, 784. 4 Bd. 4 und 8 — Ueber die verschiedenen Racen der Menschens von Rant; Königst. 77:. 4. — Meineres's Grundriß der Geschichte der Menschheit; Lemgo, 785. N A. 793. 8 — Ueber die Ibem de l'Homme, par VILLAUME; Bronsv. 788. 8 — Ueber die Joes und bisherige Behandlung der Geschichte der Menscheit; s. die R. Leips. Literaturgeitung v. J. 1804. St. 1. ff.

9.

. Wirb ber Menich im Allgemeinen, feiner geiffigen und moralischen Ausbildung nach, betrachtet, und bie Grufenfol-

ge ber Beranbrungen bes Menfchengefchlechte in biefer Rud's ficht bifforisch burchgeführt; fo entfteht bie Beschichte Der menfchlichen Rultur, von welcher bie Beichichte bes menich. lichen Berftandes und Die Geschichte Der burgerlichen Gofellichaft Untergattungen ausmachen. Bene betrachtet guerft ben Menfchen in feinem roben, vollig finnlichen Buftanbe, und gelat, wie er allmalia, bei gunehmenber Bevolferung ber Erbe, jur Entwickelung feiner Unlagen, Sabigfeiten und Rrafte, und vornehmlich jur Richtung feiner Bernunft auf Die Befriedigung forverlicher und gelftiger Bedurfniffe, gur Berbeifchaffung ber Bequemlichfeiten und Unnehmlichfeiten bes Lebens, jur Erfindung ber Runfte und Wiffenfchaften, und gur Reftfegung ber Religionebegriffe, gelangt fen. fcbichte biefer Art enthalt die erften Grundguge ber Bolferges fcbichte, und follte berfelben billig vorausgeschieft werden. Die Geschichte ber verschiebnen menschlichen Berrichtungen, Runftfertigfeiten, Sitten und Lebensweifen laft fich außerbem einzeln und in befondern Rucffichten behandeln.

(Atdelung's) Bersuch einer Geschichte ber Kultur bes menschlichen Geschlechts; Leipz. 782. 8. N. A. 800 is — Fenguson's Essay on the History of Civil Society; Edinb. 767. 4. Basil. 787. 8. übers. Leipz. 768. 8. — Jenisch's Universalbistorischer Ueberblick der Entwickelung bes menschlichen Geschlechts als eines sich fortbilbenden Ganzen; Berl. 801. 3. Bde. 8.

#### IO.

Die allgemeine Weltaeschichte ober Universalhistorie umfaßt alle die merkwürdigen Begebenheiten und Berändrunsgen, welche das menschliche Geschlecht überhaupt, und die in demselben gebildeten Bolfer, Reiche und Staaten vom Ansfange der Welt bis auf unfre Zeiten durchgegangen sind. Sie betrifft aber nicht bloß die politischen Merkwürdigkeiten dieses großen Zeitraums, sondern auch diejenigen, in welche Relis gion und wissenschaftliche Kenntnisse einen unmittelbaren Einssuß hatten. Wegen des großen Umfanges dieser Gegenstänsde, und des langen Zeitraums, welchen sie befaßt, fann und muß sie nur bloß die vornehmsten und einflußreichsten Begesbenbeiten

benheiten ausheben, bloß bie benfwurbigsten Epochen auszeichnen, wobei sie durchgehends synchronistisch verfährt, unt bie zu gleicher Zeit geschehenen, und größtentheils von einanber abhängigen Vorfälle besto furzer und übersehbarer darzusstellen. Um zweckmäßigsten aber verfährt der Universalbistorifer, wenn er aus der ganzen Summe denswurdiger Begebenheiten diejenigen aushebt, welche auf den gegenwärtigen Weltzustand einen wesentlichen und leicht zu verfolgenden Ginfluß gehabt haben.

5. G. Garrerer's Sifforifche Bibliothet, B. I. S. 26 ff. - Gold. 3er's Borfellung feiner Universalbiftorie, Eb. I. Gotting 775. 8. - Rant's Geen ju einer allgemeinen Geschichte in meltburgerlis ther Dinficht; in ber Berl. Monatefchrift v. 3 1784. Rov. 6. 386. - Bas heißt, und ju welchem Ende ftubirt man Unie Berfalgeichichte? eine Untritterebe von Schiller; Jena, 789. 8. - Bon ben alten Geschichtichreibern gehoren Gerodor, Diodor von Sicilien, Trogus, Juftinus it. a? in diefe Rlaffe. - Eine . jablreiche Menge von Schriften liber bie Univerfalbiftorie"f. in MEUSELM Biblioth, Hift, Vol. I. P. I. p. 50-360. Bu ben befann: teften gehoren: An Universal History from the earliest Account of time to the prefent etc. Lond. 759-63. 38 Voll. 8. Ueberfenung Der Allgem. Belthiftorie, begebeitet von Baumgarten, Semler und mehrern beutichen Gelehrten; alte Geschichte, B. 1 - XXX. Salle, 744:65; 30 Bbe. 4. neuere Befchichte, bis jest BIXXXI bis LXII; ebenb. - A General History not the World - by W. GUTHRIE, I. GRAY, and others; Lond. 764-77:022 Voll. 8. Deutsch, neu bearbeitet von Beyne, Ritter, Reiste, Schroch, u. a m. Leips 765', 86. 17 Bbe. 8. - Ein Musing bes großern engl. Berts, bon verfch Gelehrten; Dalle, 767, 79; 20 Bbe. 8 .- Unter ben Sand'buchern find bie von Gatterer, Schrodb, Memer, Bed Weichhom, Mangelsborf, Zübler, Beeren und Bredow bie brauchbarften. 35 Bon chronologischen Dafeln über Die Universalbiftorie f. meuseln B. H. Vol. r. P. L. .P. 242. ff. 7260 . S. 13 3 4 5

II.

Man pflegt bei'm Vortrage ber allgemeinen Geschichte Drei Jauptabtheillingen, in die altere, mittlere und neuere zum Brunde zu legen, ohne jedoch die Granzen berselben ims mer auf einerzei Art zu scheiben. Da man bei dieser Eins theilung auf solche große Veranderungen zu seher hat, die auf ben gangen Justand des menschlichen Geschlechts von allgemeinem, oder doch fast allgemeinem Einfluß gewesen sind, so
führt man die erste größte Periode gemeiniglich vom Anfange
der Welt dis zur großen Volkerwanderung fort; die mittlere Geschichte von da an die zur Wiederherstellung der Wiffensschaften, und der Gründung der meisten heutigen Staatsversfassungen; die neuere aber von dieser Veränderung die auf die gegenwärtigen Zeiten, in welchen die französische Revolus
von, wegen der weiten Verbreitung ihrer Folgen den neuesten
wichtigen Zeitabschnitt ausmacht. Oft begreift man auch die
beiden letztern Perioden unter dem gemeinschaftlichen Namen
der neueren Geschichte,

Schloger's Weltgeschichte nach ihren haupttheilen im Auszuge und Zusammenhange; Gott. 785 20. N. A. e. D. 792. 2 Bbe. 2. — Ueber ben zwedmäßigften Entwurf e. Geschichte bes gangen menschl. Geschlechts f. Aug. D. Biblioth, B. XXVI. S. 82. f.

#### 12,

In ber besondern Geschichte ber merkwardigsten Bole ter und Staten werden biese und ihre erheblichsten Beransberungenieinzeln durchgegangen, wobei dann ihre politischen Begebenheiten, ihre außern und innern Berhaltniffe, vorzügs lich in Betracht fommen, wiewohl man babei den vielsachen Einfluß der Religion und wissenschaftlichen Kenntnisse nicht ganz aus der Acht lassen darf. Denn die Entstehung, der Fortgang und Berfall der Kultur mußte billig das vornehms ste Augenmert solcher Geschichteserzählungen senn, ohne daß man sich auf die Lebensgeschichte der Regenten und auf außte, zufällige Begebenheiten der Bolter, oder auf ihre Kriege u. bergl. allein beschränfen sollte.

MIgemeine Geschichte ber bekannten Staten (von mehrern Belehrten bearbeitet) aus sichern, Schriften verfaßt; heilbronn, 760
ff. 14 Bbe. 2. Woltmann's Geschichte ber europäischen Stat ten, Ir Band, (Frankreich) Berl. 797. 2. Ilr Band, (Großbib tannien) Berl. 798. 2. 13.

Auch schon vor ber Entstehung eigentlicher Staten und abgesonderter Bolferschaften, verdient der erste, ursprünglische Justand des menschlichen Geschlechts, und die Urgeschichte desselben, die Ausmerksamkeit des Weltbeodachters und Gesschichtsorschers. Bon diesem frühesten Zeitpunkt ist uns ins des wenig bekannt, und wir haben davon, außer den mosaisschen Nachrichten, zwar mancherlei Sagen, aber keine siches reschriftliche Urkunden. Dier muß also die Philosophie und Natursorschung der Geschichte durch vernünstige Muthmaßungen über den ersten Justand unsrer Erde, über den wahrscheinslichen Sang ihrer Bevölkerung, und über die erste Bildung abgesonderter bürgerlicher Gesellschaften, zu Hüsse kommen.

S. MEUSELIX Bibl. Hift. Vol. I. P. 2. p. 1-8. — Jerufalem's Briefe über die mosaische Religion und Philosophie; Braunschw. 775. 8. — Wichhorn's Urgeschichte, mit Einleitung und Anmers fungen herausg. von Gabler; Altdorf, 790. 92. 2 Bdc. in 3 Eheilen. 8. — Zezel, über die Quellen ber mosaischen Urgesschichte; Lemgo, 780. 8. — Zerder's alteste Urkunde des Menschengeschlichte; 2 Bde. Risa, 774. 76. 4. Bergl. Dest. Ideen einer Philosophie der Geschichte der Menschheit, 3b. 2, S. 370.

14.

Allen historischen Spuren und Denkmalern zufolge, nahm die Bevolkerung unfer Erde in Asien ihren Anfang; und in diesem Erdtheile entstanden auch die ersten in der Gesschichte merkwürdigsten Staten. Die altesten berfelben was ren das babylonische, assprische, medische und persische Reich. Merkwürdiger aber noch ist Aegypten in der Gesschichte ber frühern Kultur; das jüdische Bolk hingegen wursche mehr durch den Besit einer reinern Religion und durch dies mosalsche Gesetzebung, als durch Macht und Einstuß, beschutend. Die Phonizier hingegen machten sich durch frühen Betrieb der handlung und Schissahrt, durch den dadurch ers langten Reichthum, und durch die Berbreitung ihrer Ansiedes lungen, denkwürdig. Minder beträchtlich hingegen waren die Syrer, Mesopotamier, Natolier, Trojaner, und andre ältere Reiche und Villerschaften.

S. MEUSELIT Biblioth, Hift. Vol. 1. P. 2. - Quellen biefer Gefchichte find bie Nachrichten bei'm Diodor, Gerodot und Dlus tarch, und die Bruchftice bes Berofus, Rtefias, Menaftbenes und Manethon. - Heberhaurt bient als Ucberficht ber altern Bolfergeschichte: ROLLIN, Histoire Ancienne des Egyptiens, des Carrbaginois, des Affyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macédoniens et des Grecs; Par. 734 - 40. 7 Voll. 12. Halle, 756, 4 Voll. 8. - FOURMONT, Reflexions Critiques fur les Histoires des anciens Peuples, Chaldéens, Hebreux, Phéniciens, eta. Par. 735. 2 Voll. 4. - Aegyptiaca, f. Vett. Scriptor, de Rebus Aegypt, Commentarii et Fragmenta, ed. a F. A. STROTH; Gothae, 782, 84. 2 Voll, - Recherches Philosophiques far les Expriens et les Chinois; par Mr. DE PAUW; Berl. 772. 2. Volt. 8. - SAVARY, Leteres fur l'Egypte; Par. 785. 86. 3 Voll. 8. - Megnoten, wie es mar, ift, und fenn fonns te; Berl. 799. 8 - Heber bie Judifche Geschichte fcbrieben im Alterthum, außer ben biblifchen Sifioritern, Josephus und Dbis to. - Ein Fragment über Die phonizische Beschichte vom Sans dunigebon finder fich bei'm Bufebitte. - Auch geboren bieber: Zeeren's Goen uber bie Politif . ben Berfehr und ben Sanbel ber vornehmften Bolfer ber alten Belt; Bott. 793. 96. D. M. e. d. 804 5. 2 Bbe. 8: und Deff. handbuch ber Geschichte ber Staten bes Airerthums; Gott. 799.78. - Sur furgen Heberficht bient : Galletti's Lehrb, ber alten Statengeichichte; Gotha, 788. 8.

15.

Bochft merfrourbig fur bie Gefchichte warb Griechen. land unter ben Graten bes Alterthums; inbem es fich mit beifpiellos ichnellen Fortfchritten aus bent robeften Buftande: nim' bochften Grabe burgerlicher, fittlidjer und geiftiger Musbilbung empor bob; bis es enblich in fich felbft gerfiel; und guerft ben Macebontern, bernach aber ben Romern? jur Bens Much bie Romer gingen bon einem unbebeutens fe wurde. ben Urfprunge gu einer boben Stufe ber Dacht und bes Uns febens fort, und machten fich nicht nur einen großen Theil son Europa, fonbern auch bas meffliche Afien und bas norbs liche Ufrifa unterwürfig; bis auch ibr Berfall burch Lugus? Sittenverberbnif und Despotismus befchleunigt murber Die und noch übrigen Gefchichtschreiber beiber Bolfer find große tentheils fowohl burch ben Inhalt als burch die Einfleidung ihrer Berfe febr lebrreich und muftebaft.

6. bie Literatur ber griechifchen Gefchichte in-MEUSELM Biblioth. Hiftor. Vol. III. P. a. p. 153. und ber romifchen, Vol. IV. P. 1. p. 49. - Bon jener find bie vornehmften Quellen bie Berte bes Berodot, Thucydides, Diodor und Zenophon; von biefer: Dionys von Zglitarnaß, Livius, Dellejus Daterfulus, Ups pianus, Aurelius Viftor, Tacitus, Suetonius, u. a. m. -Menere Merfe: GOLDSMITH's History of Greece Lond 776. 2-Vol. 2. fiberf. mit Mum. uon Bect's Leipt. 792.7 93. 12 Bbe. 8. onlies's History of ancient Greece; Lond. 784. 2 Voll. 4. uberf. son Beck; Leipt. 792:593. 4 Bbe. 8. N. A. Bb.cl. 806. 8. mirronn's History of Greeces Lond, 784. 90. 6 Volt. 4. uberf. pon Bichitde; Ript. gor ff. 6 Bbe. 8. - - Bollin, Hiftoire Romaine : iusqu'd la bataille d'Actium; Par. 739 -48. 16 Voll. 12. Halle 752, 6 Voll. & CREVIER, Histoire des Empereurs depuis Auguste jusqu'à Constantino; Paris, 1750. 12 Voll. 12. ooldsmith's Roman Hiltory; Lond. 769. 2, Vol. 8. ирец: инд fortgef. von Bofegarten; Leipt. 792 - 95. 3 Bbe. 8. - FERouson's Hiftory of the Progress and Termination of the Roman Republick; Lond 783. 3 Volt: 4. iberf. Leipt: 783.: 3 Bbe. 8. -Geschichte ber Romer, jur Beffgrung ihrer tlaffischen Schriftfieb 

in ind and the notification and in the

Durch die gegen das Side des vieren Jahrhunderts ers folgte Thellung des abendlandischen und morgenlandischen Reichs ward auch dieses lettere ein besonderer Gegenstand der fogenannten byzantinlichen Geschichte, welche von mehrern Schriftstellern erzählt und bearbeiter ist. In dieselbe schließt sich in der Folge die Geschichte bes turklichen oder obmanischen Reichs; die der Araber oder Sarazenen, und ihrer Bezwinger, der Tatarn; auch die Geschichte der Kreuzinge, welche in den phlitischen siellschen und wissenschaftlichen Justand der eutvohälchen Staten einen beträchtslichen Justand der eutvohälchen Staten einen beträchtslichen Einstuß hatten. Diese und mehrere Gegenstände, wels die mit der Erzählung der großen Bölkerwanderung anhes den, und die daraus ersolzen politischen Beranderung anhes

S. HARKIT de Byzantinar. Ret. Scriptoribus Graecis Liber; Lipf. 677. 4. — Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae; Par. 648 ff. 26 Voll. fol. Venet. 729. 35 Voll. fol. — Gibbon's History of the Decline and Fall of the Roman Empire; Lond. 775 ft. 26

Voll. 4. Bahl. 789. 14 Voll. 8. überf. Bien, 788 - 92. 15 3be. 2. auch jum Theil, Leips. 786 - 90. 1 - 8r. 13 - 15r 3b. 8. und im Musgune, Berl. 790. 91. 3 Bbe. 8. - Abrege Chronologique de l'Histoire Otomane, par DE LA CROIX; Par. 768. 2 Voll. 8. - Histoire des Arabes, par DE MARIONY; Par. 750 4 Voll. 12. überf. Berl. 753. 8. DEGUIGNES, Histoire Genergle des Huns, des Turcs, des Mogols, et des autres Tartares Oceidentaux; Par. 756. 5 Voll. 4. iberf. Greifem. 768. 5 Bbe. 4. - Maier's Berfuch einer Geschichte ber Rreugige und ihrer Rolgen; Berl. 780. 2 Bbe. 8. - Ueberhaupt: Toge's Geschichte ber mittleen Beit; Leipt. 790. 8. - Remer's Abrif bes gefelle Schafel, Lebens in Europa bis jum Unfange bes 16. Sabrb. (nach Robertson) Braunschm. 792. 8. Deff. Sandbuch ber mittlern Ger fchichte; ate Muff. Braunfchw. 801. 8. - Meiners'e hiftorische Bere gleichung ber Sitten und Berfaffungen bes Mittelalters mit benen unfere Jahrhunderte; Sannov. 793. 94. 3 Bbe. 8.

### 17.

Sodann werben in der neuern Seschichte die vornehmsten Begebenheiten und Beranderungen der heutigen Staten, und zunächst der europäischen, erzählt, deren Ursprung und erste Gründung jedoch schon in der Geschichte des Mittelalsters zu suchen ist. Mit diesen Gegenständen hat sich eine zahlsreiche Menge historischer Schriftsteller, sowohl in größern und allgemeinern Werfen, als in besondern Darstellungen, auch in Entwürsen und Lehrbüchern beschäftigt. Diese letztern geben eine furze und vollständige Uebersicht der Statensgeschichte und ber Hauptveränderungen jedes noch bestehenden State, welche durch chronologische und genealogische Lasseln noch mehr Anschaulichkeit und Erleichterung erhält.

v. Duffendorf's Einleitung in die Geschichte ber vornehmften Reiche und Staten, verm. und fortgef. durch v. Olenschlager; Frankf. und Leipt. 763. 3 Bbe. 8. — Achenwall's Geschichte ber europäischen Staten im Brundriß, fortges von Murray; Gott. 779. 2 Bbe. 8. — Busch's Grundriß einer Geschichte ber merks wurdigften Welthändel neuerer Beit; zte Aufl. Damb. 796. 8. — Meuset's Auleitung zur Kenntniß der europäischen Statenbistorie, nach Gebauerscher Lehrart; 4te Aufl. Leipt. 800. 8. — Spirtler's Entwurf einer Gesch. der europ. Staten; Berl. 793. 94. N. A. mit e. Korts von Sarcorine; Verl. 807. 2 Bde. 8. — Wolts mann's Geschichte der europ. Staten, 1x &b. Frankteich; Berl. 797. 8. ar &b. England; Bestl. 799. 8.

Bon ben besondern Geschichtemerfen über einzelne Graten fine bet man die vollständigfte Literatur in Moufel's Umarbeitung der Struvischen historischen Bibliothet. hier nur die Anzeige von einigen ber vornehmften, über die Geschichte:

Spaniens und Portugals: Mariana Historia General de España; Valencia, 783 – 87. 3 Voll. 4. Lateinisch, mit ber Forts. von Miniana, Madr. 781. 2 Voll. fol. — Abrégé Chronologique de Phist. d'Espagne et de Portugal (par henault, macquen et lacombe); Par. 765. 2 Voll. 8. — Historia del Reyno de Portugal, par manuel de Paria i squa, en Bruss felas, 730. fol. — Gebauet's Portugiesische Geschichte; Leips 169, 759 4.

Sranfreichs: Histoire de France, par DANIEL; Par. 755.
26 Voll: 8. — Nouvel Abrege Chronologique de l'Hist. de France, par le Presid. Henault; Par 768. 2 Voll. 8. — Meusel's Geschichte von Frankreich; Halle, 772 — 76. 4 Bbe. 4 und im Ausungen Halle, 777 — 79. 5 Bbe. 8. — Eichhorn's historische mehrenficht der franzos. Revolution; Gott. 797. 2 Bbe. 8.

Großbritanniens: nume's History of England; Lond, 769.

8 Voll. 8. Basil, 789 12 Voll. 8 — nennt's History of Great-Britain; Lond, 771. — 93. 6 Voll. 4. — Sprengel's Allgemeine Geschichte von Großbritannien und Irland, 11. 30. Salle, 783. 4. — coldsmirn's History of England; Lond, 790. 3 Voll. 8. überf. und verm. von Schröckh; Leing. 774. 2 Bbe. 8. — nobenrson's History of Schtland; Lond. 791. 8 Voll. 8. Basil, 791. 3 Voll. 8.

Der vereinten triederlande: Wagenaan's Vaderlandsche Historie; Ainst 749. — 60. at Voll. 8. fortges. Amst. 786. 2 Voll. 8. sters. Leipz. 756 — 65. 2 Bbe. 4. — Toze's Gesch. Der vereinten Niederlande; Halle, 770. 2 Ibe. 4. im Auszuge, e. b. 775. 8. — Schiller's Geschichte des Absalls der v. N. von der span. Regierung, Th. I. Leipz. 788. 8. Eh. II. fortges. von Eurth; e. d. 808. 8. — Jakobi's Gesch. der siedensährigen Un, Ruhen und der Revolution in den v. N. Halle, 789, 2 Bde. 8. — Soche's Geschichte der Starthalterschaft; Bremen, 796. 8.

Jealiens: Rerum Italicarum Scriptores, collecti a LUD.

RURATORIO; Mcdiol. 723 — 51. 28 Voll. fol. — OUICOTARDINI
Historia d'Italia; Ven. 740. 2 Voll. fol. — RURAYONC Annali
d'Italia; Ven. 750. 9 Voll. 4. überf. Leipi. 745 — 50. 9 Obe. 4.

DENINA, delle Rivoluzioni d'Italia; Torino, 769. 4 Voll. 4.
762. 5 Voll. 8. überf. Leipi. 771. 3 Obe. 8. — le Oret's Gee
Ichichte von Italien; Dalle, 778 — 87. 9 Obe. 4.

Der Schweiz: v. Zaller's Bibliothet ber Schweizerges schichte; Bern, 785. 6 Bbe. 8. — Ticharner's (Altere) hifforie ber Eidgenoffen; Zurich, 756. 3 Bbe. 8. 784. 89. 2 Bbe. 4. — v. Miller's Geschichte ber Schweizer; Bofton, (Bern) 730. 8. Doff. Geschichte schweizerischer Schweizerigenschenschaft; N. A. Leipi. 806. 4 Bbe. 8. — Meister's hamptienen ber helberischen Geschichte; Jurich, 784. 2 Bbe. 8.

Danemarke: 30. Meunen Historiae Danicae Libri XIII;
1 Amit. 638. fol. — Jolberg's Danische Reichshistorie, a.d. Dan. Flench. 757. 3 Bdea 42 — SEALLET, Histoire ide Danentarc;
Genevel 763. 4 Voll. 12. — Gebharoi's Allg. Geiche ber König, reiche Danemark und Norwegen; Halle, 768. 702. 2 Bdet 4. — Historie af Danmark ved P. F. Buhm 3. Koppenh. 782. 4 Bde. 4. — v. Guhm's Geschichte Danemarks; Norwegens und Ghleß, wigs; Flench. 778. 8.

Schwebens: v Puffendorf's Einleitung in die Geschichte beschiereichs Schweden, fortges, von Olenschlager: Frankf.
und Leips? 750. 8. — Olof Balin's Seschichte bed schwedischen Reiches; schwedisch, Stockb. 747. — 62, 3 Bde. 4. deutsch, Greisew. 963. 4 Bde. 4. — Lagenbring's Abris der schwes dischen Leichebischerie; Greisew. 776. 8. — Wagner's Gesch von Schweden, in Gutbrie's und Gray's Alls, Weltsesch. B. XVI. Lb. 2. 4.5. — Bibligtheea, Historica Sues-Gethicas eller Fortekning etc. af WARMHOLZ och oldewell, Stockh 784 — 90. 5 Voll.
8. 111. Aube's, Geschichte Schwedenes; Eb. 1. Helle, 804. 8.

Ruflands: Müller's Sammlung Aussicher Geschichte; Per tetebung 722 - 64. 9 Bbe: 8. — Cicherwatows Aussische Geschichte, ibbers. Danzis, 779. 2 Bbe. 4. — v. Schnist, gen. Phhelbect, Bersuch einer Einleitung in die Aussische Geschichte; Riga, 773. 74. 2 Bbt. 8. Dest. Materiation Will Mus. Gesch. e. b. 77 — 88. 3 Bbt. 8. — Histoire physique, morale, tivile e politique de la Russis Ancienne et Moderne, partie clerc. Pere et fils; Par. 783. — 85. 4 Voll. 4. — Gebhardi's Gesch. von Litthauen, Liestand und Curland; Hall Will. 4.

Doblen's und Dreuffen's, Holtoire Genérale de la Pologne, par le Chev. ps solionae; Amst. 751 5. (all 12 úbers.
Holtoire John Januarie, Beschicht von Holtoire, Holtoire Geschicht, ppp, Poblen, im isten Bande von Gustrie's und Gray's abert. Meltgeschiche tei Leint. 775. 8. —— Lengnich's Gesch. der Preussischen Landez Danise, 722 — 55. 9 Bde, fol. — Buchaelz's Gesch, der Chure mark Frandenburg; Berl. 766. — 75. 6 Mag. 4-178 1 wagner's Gesch.

Geid. von Preuffen, im raten Bbe. ber Guthriefden überf. Beltgefch. Abth 2. 3. Leipt. 776. 8. - Zammereborfer's Ges fchichte Pohlens; Dredden, 792. 94. 2 Bbe. 8.

Ungarn's: Boneinii Rerum Hungaricar, Decades W, et dimidia; Lipf, 771, fol. — sevenini Conspectus Historiae Hungaricae; Posonii, 775, 78. 2. Voll. 8. — Gebhardi's Geschichte von Hungarn, im 15ten Bande ber Guthrieschen übers. Weltzgesch. Leipz. 778 ff. 4 Bde. 8. — v. Windisch's kurigesafte Gesschichte von Ungarn; Presburg, 778. 8.

Der Turfei; Rantemir's Sefchichte des ottomanischen Reichs, a. d. Lat. hamb. 745. 4. — De La CROIX Abrege Chronol, de l'Histoire Otomane; Par. 768. 2 Voll. 8. über; Leips 119, 772. 3 Bbe. 8. — ABULFEDAE Annales Muslemici, arab. et lat. op. Reiskii ed. Adler; Hafn. 789. 90. 2 Voll. 4.

## 18.

Deutschlands Geschichte, beren Inbegrif hier wohl eine nabere Auseinandersetzung verdient, ist wegen ber jahle reichen Menge und ber so verschiednen Versassung beutscher Staten von vorzüglich großem Umfange, und lässt sich daher aus mehr als Einem Gesichtspunkte betrachten und bearbelsten. Der allgemeinste ist der, wo man die Deutschen als eis ne gemeinschaftliche Nation, ohne Nücksicht auf jene Absondberungen und Berschledenheiten ansieht, und, von den früshesten Nachrichten über die erste Bevolkerung Deutschlands an, die mannichfaltigen Beränderungen und Schicksale durchsgeht, welche die Einwohner besselben bis auf unste Zeiten erssahren haben. Dieß ist eigentliche Geschichte der Deutschen.

Hieher gehören die Sammlungen von Scriptoribus rer. germaniear. die man in der Biblioth. Histor. Struvio — Buderiana nachgewiesen sindet. S. auch: Marqn. frement Directorium Historicorum medii potissium sevi, ex ed. namberoent; Goett. 772. 4. — 1136er's Osnabruckische Geschichte; Berlin, 780 2 Bde. 8. — Schmidt's altere und neuere Geschichte der Deutschen; N. Ausg. Wien, 783 ff. 15 Bde. 8. Usn, 785 ff. 12 Bde. 8. Riesbeck's und Milbiller's Geschichte der Deutschen; Juich, 788 — 804. 4 Bde. 8. — Galletti's Gesch. von Deutschland; Halle, 787 — 95. 9 Bdc. 4. (Auch als Bd. 53 — 61. der Allgem. Welthistorie.) Zegewisch's Allgemeine Nebersicht der deutschen Kulturgeschichte

bis ju Maximilian 1. hamb. 788. 8. — Dr. Anton's Geschichte ber beutschen Nation, Eb. 1. Gesch. ber Germanen; Leipz. 793. 8. — Milbiller's turgefaßte Geschichte ber Deutschen; Munchen, 804. 8. — Abelung's alteste Geschichte ber Deutschen, bis jur-Bollerwanderung; Leipz. 806. 8.

19.

Berfchieben bavon ift bie befondre beutsche Statenaes Schichte, welche bie nach einander in Deutschland entstandnen pornehmften Staten und beren Begebenheiten einzeln burchs gebt, und babei zugleich auf ihre geographische und ftatiftische Befchaffenheit und auf ihre gange Berfaffung Rucfficht nimmt. Diefe vornehmften beutschen Staten find nach ber ebemaligen Abfonderung: Deftreich, Pfalzbaiern, Maing, Erier, Roln, Galiburg, Burtemberg, Baben, Beffen, Gachfen, Unbalt, Rurbrandenburg, Brandenburg : Unfvach und Baireuth. Braunschweig, Deflenburg und Solftein. Durch ben rheinis fchen Bund und andre große Umanberungen ber neuern Beit ift jeboch bie ganbervertheilung in Deutschland betrachtlich umgestaltet; und befondere find die beffenfaffelfchen, Die bers goglich = und ein Theil ber durfurfflich : braunschweigischen, auch ber branbenburgifchen ganber, Die Stifter Paberborn und Denabrud, bas Silbesheimifche, nebft einigen Grafe fchaften und ehemaligen Reichoftabten, feit anberthalb Jahe ren in ein neues Ronigreich Beftfalen vereint worben. Much bie fleinern gurffenthumer, Graffchaften und noch bes ftebenben Reichsftabte find Gegenftanbe biefer befonbern Ges Schichte. Ihre allgemeine Grundlage ift Die Beschichte Der Deutschen Statsverfaffung.

Michaelis Einleitung ju einer vollfandigen Geschichte ber fur, und fürstlichen Saufer in Deutschland; fortges von Samberger; Lengo, 759 — 85. 3 Bbe. 4. — Pütter's Grundriß der Statever, anderungen des deutschen Reichs; Gott. 795. 8. Dest. historische Entwickelung der heutigen Stateversassung des deutschen Reichs; 3te Aust. Gött. 798. 3 Bde. 8. in's Englische übers. Lond. 790. 3 Bde. 8. — Galletti's Lebrbuch der deutschen Statengeschichte; Gotba, 787. 8. — (Randel's) Statissische Ubersicht der vornehmsten deutschen, und sämmtl europ. Staaten; Berl. 786. kl. iol. — Zassel's statissischer Umriß der sämmil. europ. Staaten; Desten; Deste;

Defte; Braunschw. 805. fol. Deff ftatische Darftellung Des Königreichs Bestialen, vor feiner Organisation; Braunschw. 807. fol. — Unter ben vielen Werken über Die Geschichte einzelner beutscher Staten, gehören Spircler's Gesch von Burtemberg und Hannover, Moser's Osnabruckliche, Westenrieder's Baierische, Audlos's Meklenburgische, Christiani's holsteinische, Delzel's Bohmische, und Zeinrich's Sachsiche Geschichte zu ben von gullichten.

20.

Auferdem macht noch bie beutsche Reichsgeschichte ein befondres und wichtiges Studium aus, welche bornehme lich nur bleienigen Begebenheiten ergablt, aus welchen fich Die Entstehung und Grundung ber nachmaligen beutschen Reicheverfaffung einfeben und beurtheilen laft. Diefe Ges fchichte fiebt baher mit bem beutschen Statdrechte in genquer Berbindung, und gerfallt in die alte, mittlere und neuere. Die alte begreift die Gefchichte ber alteften Zeiten, bis gur Erlofdung bes Rarolinifchen Raiferftamms; bie mittlere gebt bon ba bis Raifer Maximilian bem Erften; und bie neuere wird von biefem bis ju ber in ben neueften Zeiten erfolgten Aufbebung biefer Berfaffung fortgeführt. Quellen biefer Ges fchichte find theils die Berte gleichzeitiger Siftorifer, theils öffentliche Unfunden altrer und mittler Beiten; theile neuere Statsschriften und mehrerlei Denfmaler, besonders Siegel und Dungen.

Jahn's vollständige Einleitung ju ber deutschen Stats, Reichs, und Raiserhistorie; Halle und Leips. 721 — 42. 5 Bbe. 4. — Mascov's Abris einer vollst. Historie bes römischdeutschen Reichs; Leips. 737. 4. — v. Bunau's genaue und umftändliche deutsche Raiser, und Reichshistorie; Leips. 723 — 43. 4 Bde. 4. — 3ås berlin's Meuste deutsche Reichshistorie; sortges. durch v. Sens Lenberg; Halle, 774 ff. dis jest 26 Bde. 8. — v. Schmidw Phislock's Repertorium der Gesch. und Statsversassung von Deutschand, nach Anleitung des Haberlinschen Werks; Halle, 789 ff. 8 Bde. 8. Putcer's vollständigeres Handbuch der deutsschen Reichsgeschichte; Gött. 783. 8. Dess. Lurser Begrif der deutsschen Reichsgeschichte; Gött. 793. 8. Dess. deutsche Reichsgesch. in ibren Hauptsaden entwickelt; e. b. 794. 8. — Seinrich's deutsche Reichsgesch. Leips. 787 ff. 9 Bde. 8 — Milbiller's Sklife einer spikemat. Gesch. des deutschen Reichs; Leips. 787. 2.

21.

Minder bekannt und bearbeitet, als die europäische Stastenbistorie, ist die Geschichte der übrigen drei Erdtheile. Es fehlt zu sehr an einheimischen Quellen berselben, deren Mangel meistend nur durch Reisebeschreibungen auf eine wesniger befriedigende und zuverläftige Art ersest wird. Mehr chorographisch als eigentlich historisch sind die bisherigen Nachrichten von Upen, besonders von Persien, China, der großen Tartarei, Japan, Ostinden, Sibirten und Kanntsschafta. Unzulänglicher noch ist unfre historische Kenntnis von Afrika und bessen bisher bekannten Vollerschaften; und was man gewöhnlich für Geschichte Amerika's glebt, betrifft meissiens nur die ersten und nachherigen Entdeckungen dieses Erdstheils, die Charafteristirung seiner Bewohner, und die von den Europäern dort gemachten Eroberungen und erhaltes nen Bestigungen.

S. Die Schriftsteller über die altere und nenere affatifche Bes schichte in MEUSELII Biblieth. Hift. Vol. I. P. 2. Vol. II, P. 1. 2. - Histoire Generale de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Amerique, par l'Abbé ROUBAUD; Paris, 770. 4 Voll. 4. 12 Voll. 12. -Doppe's Charafteriftit der merfw. afiat. Nationen; Berl. 776. 78. 2 Bbe. 8. - Description de l'Empire de la CHINE et de la TAR-TARIE Chinoife, par le P. DU HALDE; à la Haye, 736. 4 Voll. 4. iberf. Roftod, 747. 4 Bde 4. - Sir GEO, STAUNTON'S Authentic Account of the Embassy to the Emperot of China; Lond. 797. 2 Voll. 4. überf. Berl. 798. 3 Bbe. 12. - Rampfer's Bes schichte und Beschreibung von Japan; berausg. von v. Dobm; Leman, 777. 79. 2 Bbe. 4. - Dow's Hiftory of Hindoftan: Lond. 768. 2 Voll. 4. überf. Leips. 772. 3 Bbe. 8. - Hiftoire philos. et polit, des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes, par l'Abbé RAYNAL; Geneve, 781, 10 Voll. 8. - Gmelin's Reife durch Gibirien; Gott. 751. 4 Bbe. 8. -Steller's Beidreibung von dem Lande Ramtichatfa; Frantf. und Leips. 774. 8

Die historische Literatur von Afrika, s. in Mensel's Bibl. Hist. Vol. II. P. 2. Vol. III. P. 1. c. 23 — 34. — DE LA CROIX Relation Univ. de l'Asrique anc. et mod. Lyon. 713. 4 Vol. 8. — Proceedings of the Association for promoting the discoveries of the interior parts of Africa; Lond. 790. 4. — Asiatic Researches, Calcutta, 788 st. 3 Voll. 4. — v. Breitenbauch's Erganiungen

ber Geschichte von Uffa und Afrita in bem attern und mittlern Beitalter; Deffau und halle, 783 - 87. 4 Bbe. 8.

Ueber die Schriftsteller von Amerika, s. Meusel's Biblioth. Hist. Vol. II. P. 1. 2. Cap, 35 — 38. — Allgem Geschichte ber Lander und Bölker von Amerika; Hale, 752 2 Bde. 4. — Robertson's History of America; Lond. 777. 2 Voll. 4. Basil, 790. 3 Voll. 8. übers. Leipt. 777. 2 Bde. 8. — Russel's History of America; Lond. 778. 2 Voll. 4. übers. Leipt. 779. 4 Bde. 8. — Ebeling's Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika; Hamb, 793 — 803. 6 Bde. 8.

#### 22.

Bon biefem allgemeinen Grundriffe ber politischen Bes ichichte geben wir nun gur fummarifchen Darftellung ber Religionegeschichte fort, in Unfehung ihres Umfanges-und ihrer pornehmften Gegenftande. Much fie pflegt man in bie allgemeine und befondre, und jede berfelben wieder in bie altere, mittlere und neuere abgutheilen. Befentlicher aber noch ift ber breifache Unterfchied swifden ber eigentlichen Ges fchichte ber Religionen, ober ber verschiednen Erfenntniffe pon ber Gottheit und ber mehrerlei Arten ihrer Berehrung: ber Gefchichte ber Religionslehren ober theologischen Suffes me und Meinungen; und ber Gefchichte ber verschiebnen Religionsparteien , Geften, Glaubensgenoffenschaft unb Hebrigens fann man auch die Religionsgeschichte entweber chronologisch und ethnographisch, oder nach ber nas turlichen Folge ber vornehmfien Gegenftande und Beftands theile jeber Religion, ergablen.

Bergl. Wolfelt's Anweisung jur Bilbung angebenber Theologen, (Salle, 791. 3 Bde. 8.) Eb. II. S. 100 ff und Deff. Anweisfung jur Kenntnif ber besten allgem. Bucher in allen Theilen ber Theologie, Salle, 799. 8. Eb. I. Abschn. 3.

#### 23.

Die allgemeine Religionegeschichte muß in die frubesften Zeiten, bis jur erften Entstehung und Entwickelung bes Begriffes von der Gottheit und der ihr gebuhrenden Berehrung juruckgehen; sie muß die erften Spuren der AbweichungChenbarg's gehrbuch zer 2448.

von ber Reinheit dieses Begrifs, die Quellen der Abgötteret und Bielgötterei, aufsuchen, den Sinfluß der Religionsbes griffe in die Gebräuche, Sitten, Denkarten und Verfassung der bekanntesten Bölfer bemerken, und alle in religiösen Sinsrichtungen vorgefallne wichtige Veränderungen auszeichnen. Bei der großen Verschiedenheit in diesem Allen muß sie doch auch die Verwandtschaft mancher Volksbegriffe und Boltsges bräuche dieser Art beachten, und überall auf die Völferges schichte und den durch die Religion gar sehr gelenkten und ges richteten Sang der Kultur des Menschengeschlechts hinweisen.

S. Jourt, Histoire des Religions de tous les royaumes du monde; Par. 724, 6 Voll. 12. — BROUGHTON'S Hist. Dictionary of all Religions; Lond. 756. 2 Voll sol übers. Dresden, 756. 2 Bde. 8. — Röchers's Abrif aller Religionen; Jena, 756 8. — Meiners's Grundriß der Geschichte aller Religionen; Lemgd, 785. 8. Dest. Historia Doctrinae de véro Deo; Lemgov, 788. 8. — Areisners's Allgemeine Kritische Seschichte der Religionen; Eh. I. Hannover, 806. 8. 2 Ede. 8.

24.

Go lehrreich eine folche allgemeine Religionegeschichte in mehr als Ginem Betracht fenn murbe; fo bat fie boch, mes gen ihrer vielfachen Erfoberniffe, große Schwierigfeiten, und ift baber in ihrem gangen Umfange immer noch nicht volls ftandig, fondern nur in einzelnen Theilen bearbeitet morben. Man bat fie gewöhnlich entweber bloß auf die Gefchichte der geoffenbarten Religion, ober ber Abgotterei und Relis gionsirrthumer überhaupt, eingefchrantt, und bie befondre Religionsgeschichte ber merkwurdigften Bolter ju abgefons bert und einseitig behandelt. Die Gefchichte ber naturlichen Religion bat, fowohl im Gangen, ale in ihrem Gange bet einzelnen Bolfern, mannichfaltiges Intereffe; nur ift fie, in Unfebung ber altern Bolter, gewöhnlich nur als ein Theil ihrer Alterthamer behandelt; und felbft in ber Mythologie der Megppter, Griechen und Romer bat man nur felten bie burchgangigen Spuren ihrer Religionebegriffe und Religiones geschichte genau genug bezeichnet, und ju allgemeinen fos wobs

wohl hiftorischen als philosophischen Folgerungen hinlanglich benugt.

25.

Die Geschichte ber geoffenbarten Religion marbe fich eigentlich auch auf die vorgeblich geoffenbarten Religionelehe ren ber Verfer, Ginefen und Duhammedaner verbreiten muffen. Gemobnlich aber begreift man barunter nur bie Ges fcichte ber indischen und ber driftlichen Religion, ble man fonft auch, obwohl febr uneigentlich und eingefchrantt, Rirchengeschichte bes Alten und Reuen Testaments ju nennen pflegte. Die Erfenntnigquellen ber altern jubifchen Religionss gefchichte find theile die biblifchen Bucher A. E., worin die Leb: ren und gottesbienftlichen Einrichtungen biefes Bolfs enthals ten find; theils anderweitige Nachrichten barüber, befonbers aber bie jubifchen Religionspartheien, und in Anfehung ber fpatern Gefchichte, ber Talmub, und bie Schriften verschiede ner Rabbinen, aus welchen mehrere Gelehrte bie Rachrichtem bon ben neuern judifchen Lehren und Meinungen fomobl. als von ihren Religionsgebrauchen, Gitten und Rechten, ges togen und gefammelt baben.

Eisenmenger's Entbectes Jubenthum; Königeb. 711. a Bbe.
4. — Busching's Geschichte ber jubischen Religion, ober bes Gesest; ein Grundriß; Berl. 779. 8. — Michaelie's, Mosaisches Recht; Fref. 775. ff. 6 Bbe 8. — Mischnah, ober ber Text bes Kalmud, a. b. Debt. abers. v. Aabe; Onolsbach, 760 ff. 6 Bbe. 4.

26.

unter bem Ramen der Kirchengeschichte versteht man verzugeweise, Die Geschichte der christlichen Religion, Die sich gleiche

. 1.1

gleichfalls in die allgemeine und besondre theilen läßt. Jena erzählt die merkwürdigsten Begebenheiten, welche die erste Gründung des Christenthums, dessenheiten, welche die erste und Fortschritte, die darin entstandnen Abweichungen und Absonderungen in Ansehung der Lehrmeinungen, Seften und Meligionsparteien, die äußern und innern Schicksale der christlichen Kirche, die merkwürdigsten Schriftsteller und ihre Werfe, auch die Bekenntnisschriften einer jeden Partei des treffen. Ferner beschreibt sie die Beschaffenheit und Verändes rungen der religiösen Gebräuche, Einrichtungen und Verfassssungen, welche einer jeden Riche besonders eigen sind.

S. eine Rachweifung ber bieber gehorigen Schriftfeller in trof. felt's Unweffung gur Renntnif allg. theol. Bucher. Eb. 1. Abicon. 2. Schrodh's Ri dengefch. B. I. Walch's Grundfage ber jut neuteffamentl. Rirchenbifforie notbigen Borbereitungelebre und Bul cherfenntniß; Gott. 773 8. - CAVE Scriptor, Ecclefiafticor, Hiftoria Literaria; Oxon. 740. 43. 2 Voll. fol. - MOSHEMII Inftitutiones Historiae Eccles. Helmft. 755. 4. - Deff vollffandige Rirchengeschichte bes D E. vermehrt und fortgefent von J. R. Schlenel; Beilbronn, 770 - 90. 6 Banbe 8. - Schrodb's driftliche Rirchengesch Leips. 772 - 803. 35 Bbe. und die Gefc. feit ber Reformation; ebend. 804 - 808. 7 Bbe. 8. 24 3b. 8. \*CHROECKHIT Historia religionis et ecclesae Christianae, adumbraa in ufus lectionum; Ed. 4. Berol 797. 8. überf. Coburge 792. 8. Spittler's Grundrif ber Rirchengeschichte; Gott. 791. 8 - Sene De's allg. Befchichte ber driftlichen Rirche; ste Muft. Braunfcm. Deff. Grundrif ber Rirdengeschichte it 785 - 804. 6 Bbe 8. Morlefungen; e. b. 808. 8. - Schmidt's Sandbuch ber driffle Rirdengefdichte; Giegen, 803 ff. 3 Banbe. 8. - Minfcher's Lebrbuch ber driftl. Rirchengefch. Marburg, 804. 8. - Beiler's Eurger Subegrif ber chriftlichen Rirchengesch in Cabellen ; ote Muff. Erlangen , 802 4. - Bater's fpnachronifische Labellen über bie driftl. Rirchengesch. Salle, 803. fol.

27.

Um bieß alles auf eine vollständige und lehrreiche Art zu teiffen, muß eine folche allgemeine Rirchengeschichte alle die Sigenschaften haben, welche Sauptersoderniffe einer jeden zweckmäßigen Geschichte find. Dabin gehört Wahrheit und Alchigteit der Begebenheiten selbst, Schtheit und Lauterfeit.

ber Quellen, woraus sie geschöpft werden, gründliche Kritik und Prüfung bei'm Gebrauch berselben, Ordnung, Deutliche keit und Vollkändigkeit in der ganzen Behandlungsart, licheter Zusammenhang der Ursachen und ihrer Folgen, pragmatische Darlegung des Einsusselbener Umstände auf das Sanze. Diese Prüfung ist desto nothwendiger, weil man sich in keiner andern Gattung der Geschichte so viel Entstellung und Verfälschung erlaubt hat. In ihrer ganzen Behandlung aber muß um so mehr Unparthellichkeit und Wahrheitsliebe herrschen, je leichter der Erzähler sich von Vorurtheilen und Vorliebe für seine eigne Religionspartei zur einseitigen Darsstellung ihrer Vorzüge, und zur Unbilligkeit gegen die übrisgen hinreißen läßt.

S. Walch's fritische Nachrichten von den Quellen der Kirchen, coldicte; Leips. 770. 8. und die Sinleitung ju Schröck's Griff, Rirchengesch Eh. 1. auch die Borbereitung vot Spirtler's Chaffe; und Mossellen gur Bildung angehender Cheologen, Th. 11. S. 106.

#### 28.

Da bie Gegenstanbe ber Rirchengeschichte ungemein gablreich und mannichfaltig find; fo ift bie Babl einer guten Methode eines ber vorzüglichsten Erfoberniffe ihres allgemeis nen Bortrage. Es findet babei vornehmlich eine gwiefache Methode Statt; bie eine, welche bloß auf die Berfchieben. beit ber Begenftande, j. B. ber lebrfage, ber Rirchen, ber firchlichen Rechte, ber Lehrer, u. f. f. Rudficht nimmt, und Diefe verschiednen Rlaffen einzeln und dronologisch erortert; und eine andre, welche bieg alles jufammennimmt, und blog ber Zeitfolge nachgeht. Die erfte blefer Methoben erlaubt eine großere Bollftanbigfeit, beforbert ben Bufammenbang, und erleichtert die lleberficht bes Gamen; die zweite giebt bas gegen eine fruchtbarcre biftorifche Darftellung eines gangen Beitraums und ber gegenfeitigen Begiebung ber Begebenbeie' Die Quellen ber Rirchengefdichte laffen fich übrigens in Urfunden, in Schriftsteller, Die als Zeugen gelten tonnen, und in Bearbeiter eintheilen.

Bergl. Die Ginleitung von Schroeth, Spietler und Zenke, und die Recension von des Lettern Kirchengeschichte, in der Allg. D. Bibl. B. C. G. 478 ff. auch Rosselle angef. Anweisung, Eb. II. S. 99 ff.

## 29.

Bei jener lettern Behandlungsart ist nur eine bequeme und auf erhebliche Beränderungen gegründete Sintheilung der ganzen Kirchengeschichte in gewisse Zelträume nothwendig. Im diese nach den erheblichsten Beränderungen zu bestimmen, kann man das Ganze in acht Perioden eintheilen, deren erste von E. S. dis zur Zerstörung Jerusaleuis, oder zum Tode der meisten Apostel, geht; die zweite dis zur nicaischen Kirschenversammlung; die dritte dis zum Pabst Gregor dem Gros gen, oder dis zur Stiftung der muhammedanischen Religion; die vierte dis auf Karl'n den Großen; die fünste die zu Gregor VII.; die sechste die zu den Pähsten in Avignon; die stebente bis zur Kirchenverbesserung; und die achte von da dis auf unsse Zeiten. Die beiden erstern dieser Zeitabschnitte wärden dann die ältere, die fäuf folgenden die mittlere, und der lette die neuere Kirchengeschichte ausmachen.

Diese Eintheilung hat Bente in f. angef. Allg. Gefc. b. driftl. Rirche jum Grunde gelegt. — Spirrler macht eine dreifache Sauptabtheilung: in die Geschichte der Ausbreitung, in die Gesch. D. Rirche, noch bloß als Gesellschaft betrachtet, und in die Gesch. bieser lentern als religiosen Gesellschaft. Sein weiterer Plan zers fällt in seche Perioden. G. f. Grundriß, G. 17.

## 30.

Die besondre Kirchengeschichte hebt aus biesem Sansen einzelne Theile aus, um sie mit größrer Aussührlichkeit abzuhandeln. Bon der Art find: die Geschichte der ersten Stiftung und Ausbreitung des Christenthums; der ersten Kirche, der Kirchenväter; der frühern Setten; der Kirchensgeset, Concilien und Synoden; der heiligen und Martyrer; der pabstlichen hierarchie; der Pabste selbst; der Reformation; der brei vornehmsten, und der vielen kleinen christlichen Kelisgionsparteien; der einzelnen Lehrbegriffe einer jeden; einzelsner

ner herrschender Meinungen und Ansichten; der symbolischen und liturgischen Bucher; der gottesdienflichen Gebrauche und Mechte; der geistlichen Orden, Stifter und Riofter; der einzelnen Rirchen in verschiedenen Landen; der Missionen u. f. f.

Die Ansührung ber hieher gehörenden Schriften, Die hier gu weirläuftig fenn murbe, f. in ben ju S. 44. juerft angef. Buchern; im erften Bande von Schröckly's chriftl. Rirchengeschichte; und jum Theil im Catal. Biblioth. Bunav. Vol. III. T. 1 — 3.

#### 31.

Sowohl bas Studium ber Religionsgeschichte übershaupt, als ber christlichen Rirchengeschichte insbesondre, gewährt nicht bloß dem Theologen, sondern jedem Gelehrten, vornehmlich dem Geschichtsorscher, bem Philosophen, dem Rechtsgelehrten und Politiker, mannichsaltigen Ruken und reichen Stof zum lehrreichen Nachdenken. Für das theologissche Studium aber ist sie ein unentbehrliches Hülfsmittel, wodurch biblische Rritif und Auslegungskunst sehr viel Aufflärung erhält, die Lehrsähe und Meinungen nach ihrer oft zufälligen Entstehung, ursprünglichen Beschaffenheit, allmäsligen Abanderung, und nach ihren Einflüssen auf das Ganze erfannt werden, und baburch mannichsattige bessere Einsicht und billigere, dulbsame Gesinnung befördert wird.

S. 178ffelt's Anweisung jur Bilbung eines Theologen, Th. II.

#### 32.

Eine britte bistorische hauptwissenschaft ist die Gerschichte der Wissenschaften und Runite. Sie erzählt den Ursprung, die Entwickelung und Berbreitung menschlicher Renntnisse und Fertigkeiten, besonders ihrer wissenschaftlichen und kunstmäßigen Form; sie macht und mit den vornehmsten Schicksalen und Beränderungen derselben, mit den Verdienssten und Lebensumständen der merkwürdigsten Gelehrten und Runstler, mit ihren Schriften und Kunstwerken, mit den versschiednen Anstalten und hülfsmitteln zum Besten der Griehrssamseit und des Kunstsleißes bekannt, und giebt jugleich die Ursachen

Ursachen jener Beränderungen, und die Einstüsse an, welche so manche wesentliche oder zufällige Umstände und Borfalle auf die menschliche Geistesfultur von jeher gehabt haben. Ues-brigens ist Geschichte der Literatur, oder der außern Schicksfale und Berbreitungsmittel gelehrter Renntnisse, von der Geschichte der Wissenschaften selbst und ihres innern Gehalts, zu unterscheiden.

S. STRUVII Bibliotheca Historiae Literariae selecta, ex ed. JUDLERI; Jenae. 754 — 63. 3 Voll 8. Supplementa et Emendationes ex ed. KOECHERI, Jen. 783. 8.

33+

Auch diese Geschichtsgattung läst sich, ihrem Umfange nach, in die allgemeine und besondre, und, in Rücksicht auf bas Zeitalter der Beränderungen, in die altere, mittlere und neuere, theilen. Die allgemeine ist eigentlicht Geschichte des menschlichen Berstandes und wissenschaftlicher Kultur übershaupt, und gewährt eine gemeinschaftliche, summarische Uesbersicht der sämmtlichen vorhin erwähnten Segenstände. Ihre bersicht der sämmtlichen vorhin erwähnten Segenstände. Ihre besondern Epochen sind: die Zeit des Ursprungs menschlischer, noch zersreuter Kenntnisse bis auf die Griechen; die von diesen geschehene systematische Sammlung derselben in Wissenschaften und förmliche Künste und deren Verbreitung auf ans der Nationen, die zur großen Völkerwanderung; der Zustand und Verfall der Literatur und Kunst während des Mittelalzters bis zu beider Wiederherstellung; und die neueste Periosde, von dieser Wiederherstellung an, bis auf unfre Zeiten.

S. HEUMANNI Conspectus reip. literatiae, ex ed. Exainort, T. I. T. II. P. 1. Hannov, 791 97. 8. Wald's Bersuch einer Einleitung in die Geschichte ber Kenntnisse, Wissenschaften und schönen Kunste; Halle, 784. 8. Jusabe dazu; ebend. 786. 8. Dest. Uebersicht d. allgem. Literatur, und Kunstgeschichte, Eh. I. Halle, 786. 8. — Dabler's Handbuch zum Gebrauch bei Bor, lesungen über die Geschichte der Literatur und Kunst; Jena, 788. 8. — Bougine Handbuch der allgemeinen Literargeschichte, nach Zeumann's Grundriß; Zürich, 789 ff. 5 Bde. 8. — Büssching's Grundlage zu einer Gesch, der Bemühungen und Nerdiens, ste alter und neuer Wölfer um dir Gelehrsamkeit; Berl. 792. 8. —

machler's Berfuch einer allgem. Geschichte ber Literatur; Lemge, 793 - 96. 3 Bbe 8. Deff. Sandbuch ber allgemeinen Geschichte ber literarifchen Rultur; Marburg, 804. 5. 2 Bbe. 8. - Bruns's Allgemeine Literargeschichte jum Behuf atabemischer Borlefungen; Belinfiabt, 804. 8. - Bichborn's Literargefchichte, Erfte Balfte; Bott. 799. 8. Deff. Befchichte ber Literatur, von ihrem Unfange bis auf Die neueften Beiten; Gott. tos ff. bis jest 4 Bbe. 8. -Meufel's Leitfaben jur Geschichte ber Gelehrsamfeit; Abth. 1. 2. Leipi, 799. 8. (worin auch eine genaue und vollftandige Rachmeis fung bieber geborender allgemeiner und fvecieller Schriften.) -Das umftanblichfte Bert über bie neuere Literargeschichte ift bie. anfänglich unter Bichborn's, jest unter Beeren's Aufficht ju Got. tingen beforgte Geschichte ber Runfte und Biffenschaften feit ihrer Wieberherftellung bis an's Ende bes achriehnten Jahrhunderts. Als Ginleitung baju: Bichhorn's Allg. Gefch. ber Rultur und Literatur bes neuern Europa; B. I. II. Gott. 796. 29. 8. befondern Cheile Diefes burch eine Gefellichaft von Gelehrten bearbeiteten Berte merben bei ben einzelnen Biffenschaften anges geigt werben, beren Geschichte fie enthalten.

## 34+

Die besondre Literargeschichte ift so mannichfaltig, als bie Begenftanbe felbft und bie Gefichtspunfte find, aus melchen biefe behandelt werden. Entweder wird die Gefchichte jeder einzelnen Wiffenschaft und Runft erzählt; ober man fchranft fich bloff auf bie Lebensumftanbe ber Gelehrten, ober bauptfachlich nur auf ihre Schriften ein. Biographie und Bibliographie werden aber auch oft mit einander verbuns ben. Buweilen wird auch die Gelehrtengeschichte irgend einer Mation, ober eines merkwarbigen Zeitpunfts, befonders ergablt. Much giebt es Gefchichte ber Erfindungen, ber ges lehrten Anftalten, ber Universitaten, Coulen, Bibliothes fen, gelehrter Gefellichaften, ber Sanbichriften, ber Buche bruderei, u. f. f. Buweilen werben auch einzelne Theile ber Gelehrfamfeit, einzelne Lehrfage und Meinungen, oft auch einzelne Gelehrte, Runftler, Schriften und Runftwerfe ber Genenstand einer folden Gefchichte. Heberhaupt ift alfo bie befonbre Literargefdichte entweber Gefchichte ber Biffenfchafs ten und Runfte felbft, ober ber Gelehrten und Runfler, ober € 5 ibrer ihrer Berte, ober ber fur Literatur und Runft getroffenen Unftalten und Beforderungsmittel.

Die befondern Berte Diefer Art werben bei jeber einzelnen Bife fenschaft und Difciplin angeführt. Allgemeinere Gulfemittel find : Jocher's Allgemeines Belehrten , Lepiton; Leips. 750. 4 Bbe. 4. Abelung's Kortfegung und Bufage; Leipt 784 ff. bis jest 2 Bbe. 4. - Samberger's juverlaffige Nachrichten von ben vornehmfien Schriftstellern, vom Anfange ber Welt bis 1500; Lemgo, 756 ff. Ausjug daraus; Lemgo, 766. 2 Bbe. 8. -Onomasticon Literarium; Ultraj. 7550 - 804. 8 Voll. 8. Ejusd. Onomastici Literarii Epitome; Traj; ad Rh. 792. 8. - ETRINGIA Synoplis Historiae Literariae - Tabulis Synchronisticis; P. 1-2. Goett. 783. 84. 4. - OBERLINI Literarum omnis aevi Fata. tabulis fynopticis exposita; Argent. 789. 8. - Denis Ginleitung in bie Bucherfunde; D. Muft Bien; 795 96. 2 Dbe. 4. - Ber Tehrtes Deutschland, ober Lepifon jestlebenber beutscher Schrift, feller, angefangen von Samberger; Lemgo, 767 ff. fortgef. von Meufel feit 1776 Reuefte Aufl. Lemas, 796 - 806. 12 Bbe. 8. Deff. Lexiton ber von 750 - 800 verftorbenen beutichen Schrift, fteller; Leipj. 802 - 808. 7 Bbe. 8. - Reuf Gelehrtes Enge land (von 770 - 90.) Berl, 791. 8. Rachtrag und Fortfegung, Berlin, 804 2 Bbe. 8. - Erich's gelehrtes Franfreich (von 1771 - 97.) hamb. 797 - 800. 4 Bbe 8. - Bredom's tabels larifche Ueberficht ber Literargeschichte; Altona, 1804. fol. -Edardt's Sandbuch ber befannten bobern Lebranftalten in und außer Deutschland; Erlangen, 780. 82. a Banbe. 8. u, a. m. Bergl. Meufel's Leitfaben, Abth. I. G. 52. 131.

## 35.

So ift auch die Methode verschieden, welche fich sowohl bei der allgemeinen als befondern Geschichte dieser Art anwenden läßt. Sie ist entweder chronologisch, und erzählt, der Zeitsolge nach, den Ursprung, die Schickfale und Beränderungen der Wissenschaften und Kunste; oder sie ist scientisisch, und legt die angenommene Absonderung der Kunste, der Wissenschaften und Disciplinen, zum Grunde. In der allgemeinen Behandlung lassen sich beide Methoden mit einander verbinden, indem jene zur vorläusigen und vollstäns digen liebersicht des Sanzen, diese zur genauern Kenntnis der einzelnen Theile verhilft. Ueberall aber mussen die Gegenstänbe biefer Gefchichte unparteilich, charafteriftich, pragmastifch, und vornehmlich fritifch behandelt werden, damit man nicht nur das, was bisher geleiftet ift, sondern auch die noch auszufüllenden Lücken der minder oder noch gar nicht bearbeisteten Theile dieses so weiten Gebietes kennen lerne.

tieber die Methode, Literargeschichte ju ftubiren, f. einige gute Vorschläge in troffelt's Anweifung jur Bildung angehender Theologen, Eb. I. S. 302.

## 36.

Bu ben vornehmften Quellen biefer Gefchichte geboren alle Arten von Dentmalern ber Literatur und Runft, befonbers Die Schriften und Werte ber Gelehrten und Runftler felbft, ibre Lebensbeschreibungen und Briefe, glaubmurdige Unefdoten, Bucherverzeichniffe, gelehrte Tagebucher jeber Urt, Die Berte ber Gefchichtschreiber, in welchen auf Geiftestultur Rudficht genommen ift, manche in ber Religionegeschichte; enthaltne Machrichten biefer Urt, auch Reifebeschreibungen, vornehms lich wenn fie Literatur und Runft jum befondern 3meck mable ten, u. a. m. Außerbem giebt es mannichfaltige Bulfemittel für biefes Studium in ber Sprachfunde, in ber Musles gungefunft und Rritif, in ben Alterthumern, in ber Erbbes Schreibung und Zeitrechnung, in ber Technologie, und in ben fammtlichen Wiffenschaften und Runften felbft, welche ibs re Gegenstande ausmachen, und bem, ber ihre Befchichte arunblich behandeln will, nicht gang fremb fenn burfen.

Sieher gehorende Bucher und Rotigen findet man in ber Gins leitung ju Meufel's Leitfaben jur Geschichte ber Gelehrsamfeit Abtheilung I.

## 37.

Und nur dann, wenn diese Kenntnisse grundlich behandelt, nicht aber bloß auf Nomenflatur und Bereicherung des Gedächtnisses eingeschränft werden, läßt sich ein vielfacher Rugen von ihnen erwarten. Außer den Bortheilen, die fie mit jeder Gattung historischer Renninisse gemein haben, dies

nen sie vornehmlich baju, ben eigentlichen Inhalt, Iweck und Umfang ber Wissenschaften und Künste kennen zu lernen, die Beschäftigungen mit denselben zu erleichtern und zweckmäßisger zu lenken, den Borurtheilen und dem Sigendünkel Ginshalt zu thun, vergebliche und unnüge Bemühungen und Verssuche zu hindern, Fleiß und weiteres Nachdenken zu beförsdern, und weniger einseltig, gegen jede Art nüßlicher Kenntsnisse gerecht, und auf ihre innige Verbindung und Verwandtsschaft ausmerksam zu machen. Nur muß dieß Studium nie in müßige Mikrologie ausarten, sondern immer nur auf das Wesentliche, Wichtige und wirklich Brauchbare gerichtet bleiben.

S. Gedicke's Abhandl. über bas Stubium ber Literarhifforie, in ber Berlin. Monatoschrift v. J. 1783. St. 3. — Röffelt's angef. Anweisung, Eh. 1. S. 294.

38.

Muffer biefen brei Sauptwiffenschaften ber Befchichte giebt es nun noch verschiedne in befondre Disciplinen geordnes te Renntniffe, welche als historische Sulfswiffenschaften angufeben find, beren gange Behandlungsart bifforifch, und beren vornehmfter 3med auf Die Erlauterung und genauere Bestimmung biftorifcher Gegenstande gerichtet ift. Dabin geo bort querft bie Chronologie oder Zeitfunde, welche die Zeit eintheilen und abmeffen, und biernach die Ordnung und Folge ber Begebenbeiten bestimmen lebrt. Rad vorausgeschicften allgemeinen Grundbegriffen von den verschiednen Zeittheilen und ihrer Berechnung, bie fich burchgangig auf aftronomifche Babrnehmungen und Grundfage begiebt, erlautert fie bie in verschiednen Zeiten und ganbern angenommenen Zeits rechnungen, bie Eintheilungen bes Jahrs, Die fechferlei Urten bon Grundenfeln, Die bionpfifche und julianifche Grunds perioden, bie Grundaren oder Perioden, Die breierlei Gate tungen bes Ralenders, und geht fobann gur befondern Beite funde fort, um bie bornehmften Zeitrechnungen ber Griechen, ber Romer, ber Juben, Araber, Megypter und Methiopier, ber Chalbaer, Babylonier und Perfer, ber Indier und Chines fer, fennen ju lebren.

Joh. scalioeri Opus de Emendatione Temporum; Genev. 629. fol. Ej. Thesaurus Temporum; Amst. 658. fol. — sethe calvisii Opus Chronologicum; Francos. 630. 4. — Dionys. Petavii Opus de Doctrina Temporum; Amst. 703. 3 Voll. fol. — usserii Annales V. et N. Test. Genev. 722. fol. — haltaus, Calendarium Medii Aevi; Lips. 729- 4. Imigearbeitet und vers mehrt: Galtaus Jahrseithuch der Deutschen des Mittesalters; Erlangen, 797. 4. — L'Art de verisier les Dates des Faits historiques, etc. (par Dom. clement et autres Religieux Benedictins!) Par. 750. 4. vermehrt 770. fol. Jum Theil, nach der ältern Husg. übers. und verm. (vom Pros. Kern ju illm) unter dem Litel: Allgemeine Chronologie sur die Zeiten nach E. 8 n. s. f. 25. 1. Leipi 779. 8. — Batteret's Abris der Ebronologie; Sott. 777. 8. — frankii Novum Systema Chronologiae fundamentasis; Goett. 778. fol.

### 39.

In fo fern die Chronologie bie genauere Bestimmung ber Zeiten, worin bie Beltbegebenheiten vorfielen, jur 21be ficht bat, und jur Bewigheit berfelben nicht wenig beitragt, ift fie als historische Bulfemiffenschaft und beständige Gefahrtin ber Gefchichte angufeben. Gie tagt fich aber auch als fur fich bestebend betrachten, und bedarf fobann ber bestanbigen Bulfe mathematischer und aftronomischer Renntniffe. finden fich übrigens bei ber Reffegung ber Zeitpunfte, befons bers ber alten Geschichte, mannichfaltige Schwierigfeiten und Biberfpruche; welche theils von der Berfchiebenheit ber aroffern und fleinern Zeitbestimmungen, theile von ber Uns gleichheit ihres Unfanges, berrubren, und bie zwar burch bie anhaltenden Bemuhungen ber neuern Chronologen und Ges Schichtforscher vermindert, aber lange noch nicht gehoben, und sum Theil auch wohl nie vollig zu beben find. Billig follte man überhaupt bie Gefchichte eines Bolfe ober eines Zeite altere erft ba anbeben, wo ihre Zeitrechnung guverläßig gu werden anfangt.

Unter ben vielen chronologischen Safeln über bie Universalge schichte find bie brauchbarften: OATTEREN Synopsis historiae universalis, sex tabulis comprehensa; Goett. 769. fol. Hierzu gerbott, Gatterer's Einleitung in die spinchronistische Universalbistorie, jur Ersäuterung seiner Labellen; Gott. 771, a Bde. 8 — Berger's

Berger's fonchronistische Universalbistorie in Cabellen; Coburg u. Leipf. 781. fol. — Bubler's sonchronistische Labellen ber Wolfers geschichte; 4 Lieferungen; Frenberg, 80a ff. 4. — Bon mehtern f. mussein: Biblioth. Hist. Vol. 1. P. I. p. 242 ff.

40.

Chen fo ungertrennlich bon ber Gefchichte ift bie Geo: graphie ober Erdbeschreibung, welche, in ihrem allgemeins ften Umfange genommen, ble Renntnig ber gander, in Sinficht auf ihre Grangen, Raturbefchaffenheit, Produtte, ins nere und außere Berfaffung und Berhaltniffe; und die Rennts niß ber Bolfer, als Bewohner biefer ganber, in vielfacher Sinficht, ju Gegenftanben bat. Man theilt fie gewöhnlich in die phyfifche Seographie, welche die Ratur der Erde überbaupt und ihrer befannten einzelnen gander unterfucht; in bie mathematische, welche fich mit Musmeffung ber Erbe und ber Grantbeftimmung ibrer gander befchaftigt; und in bie historische, welche jugleich Bolferkunde ift, und theils bie politifchen Beranderungen, Gintheilungen, Berfaffungen und Benennungen biefer ganber, und ber barin belegenen Derter, Berge, Bluffe, u. f. f. theils die Beschaffenheit ihrer Bes wohner, nach threr 3abl, Sprache, Rultur u. f. f. angiebt und befchreibt. Rur von biefer lettern ift bier die Rede, ob fie gleich mit ben beiben erftern in genquer Berbindung fiebt, und wenigstens bie Refultate ihrer Untersuchungen nicht une benutt und unberührt laffen barf.

S. Estai fur l'Histoire de la Geographie, par nob. Dr vaucondex; Par. 755. 12. — Zauber's Abris und Bersuch einer Sie
forie der Landkarten und Geographie; Ulm, 724. 8. — Sprene
gel's Geschichte der wichtigsten geograph. Entdeckungen; Halle,
792. 8. — Eine kurze Geschichte der Geographie und ein chronolog.
Berzeichniß der geograph. Entdeckungen f. in Gaspari's Bollstand.
Handbuch der neuesten Erdbeschreibung, (Weimar, 797. 8.) B. 1.
S. 13. 37. 52. — Bergl. Dess. Abh. über den methodischen Unterricht in der Geographie; Weimar, 791. 8.

41.

Gleich ber Geschichte felbst; zerfällt auch die historische Geographie in die alte, mittlere und neuere. Die alte Erbs Erbfunde geht bis zur großen Bolferwanderung, durch welsche die Gränzen, die Benennung, Bewohnung und Verfassfung der meisten Länder eine beträchtliche Veränderung erlitzten. Die Mittlete reicht von da bis zur Entderkung Amesrika's. Beide haben noch immer viele Dunkelheit, und sind von gleichzeitigen Schriftstellern nur sparsam bearbeitet worsden. Hingegen hat die neuere Geographie den Fleiß vieler Gelehrten beschäftigt, und sowohl durch Hüsse der Landkarten, als durch häusig angestellte Reisen, und deren Besschreibungen, große Fortschritte gemacht. Und durch ihre Hüsse vornehmlich hat auch die alte und mittlere Erdkunde an Ausklärung gewonnen. Besondre Theile der Erdbeschreisdung sind die Chorographie und Topographie, oder die Beschreibung einzelner Länder und Derter.

Geographifche Schriftfteller bes Alterthums find: Strabo. Paufanias, Ptolemans, Plinius, Domponius Mela und Solinus. - Geographiae Veteris Scriptores Graeci Minores ex ed. HUDSONI; Oxon. 698 ff. 4 Voll. 8. - CELLARII Notitia Orbis antiqui; Lipf. 731. 2 Voll. 4. - Mannert's Geographie ber Griechen und Romer; Durnb. 782 ff. 4 Bbe. 2. - OBER-LIMI Orbis Antiqui monumentis suis illustrati Primae Lineae; Argentor. 791. 8. - D'Unville, Sandbuch ber alten Erbber ichreibung von Brune; mit ben daju geborigen Rarten; Rurnb. 781. 82 ff. fol. und 2 Bbe. 8. Deff. Sandbuch ber mittlern Beo. graphie; Murnb. 782. 8. - Bufching's Reue Erbbefchreibung; Eb. 1 - 4. ste Muff. Samb. 787. Eb. 5 - 9. 7te Muff. Samb' 789. Th. 10. ste Muff. e. b. 792. 8. Eh. 11. Abth. 1. 3te Muff. 792. 8. - 218 13t. und ff. Theile: Ebeling's Erbefchreibung von Amerita; Samb. 793 ff. bis jest 4 Bbe. 8. - Brun's Bere fuch einer foft. Erdbefchreibung ber entfernteften Welttheile (bise ber von Mfrifa); Frantf. 791 ff. 5 Bbe. 8. - Batterer's Abe rif der Geographie; Gott. 778. 8. Deff furger Begrif ber Ben. graphie; Gott. 789. 2 Bbe. 8. - Sabri's Sandbuch ber neues fen Geographie; Salle, 793. 8. - Deff. Beographie fur alle Stande; Leips. 786 ff. bis jest 4 Bde. 8. - Bafpari's Bollf. Sanbbuch ber neueften Erbbeichreibung, 3. I. Beimar, 797. Die beften Landfarten find von Sanfon, de Witt, Jaillot, De Liele, D'Anville, Mentelle, Jefferies, Saben, Arrows smith, Rennel, Mayer, Lowin, Bobe, Gogman, Guffefeld u. a. m. - Bergl. Batterer's Derfuch über Die Landfarten,

100

vor dem Zesten Sande der Allgem. Welthistorie; Halle, 768. 4.
— Stude o Verzeichnis von altern und neuern Reisebeschreibungen, sortges, von Weber; Halle, 784. 87. 2 Bde. 8. Unter den allgemeinen Topographicen sind die von Zeiller und Merian am bekanntesten. S. ihr Verzeichnis im Caral. Biblioth, Bunav, Voll. II. p. 38 ff.

42.

In neuern Zeiten bat man, vornehmlich in Deutschland, bie Darftellung ber Statsmertwurdigfeiten eines Reichs, und alles beffen, was der Boblfahrt beffelben beforberlich ober nachtheilig ift, ale eine befonbre Biffenfchaft behandelt. und ihr den Namen der Statistif oder Statsfunde gegeben. Gie feht mit ber Statengeschichte, ber Politif und bem Staterecht in naber Berbindung, und bat bie gange Ginrichs tung, fowohl bie innere als außere gegenwartige Befchaffens beit eines Ctate jum Begenstande, und befchreibt ben gans gen eigenthumlichen Charafter beffelben, in Sinficht eines Landes, beffen Berfaffung, Religionszustand, wiffenschafts liche Rultur, und Berhaltnif gegen anbre ganber und Gtas ten. Ueberall muß fie babei auf bie Geschichte und bie merts murbigften Beranberungen eines Stats Rucficht nehmen, in fo fern ber gegenwartige Buftand beffelben in bem ehemaligen gegrundet ift. Much biefe Biffenschaft tann entweder allgemein oder befonders abgebandelt merben.

Gatterer's Joeal einer allgem. Weltstatistik; Sott. 773. 8. — Mader, über Begrif und Lehrart der Statistik; Prag und Leipt. 793. 8. — Meusel's Literatur der Statistik, mit zwei Nachtrassen, Leipt. 790 — 97. 8. N. Aust. e. d. 806 u. 7. 2 Bde. 8. — Achemoall's Statsverfassung der heutigen europ. Neiche und Wölsker; 7te Aust. von Schlöger und Sprengel; Gott. 790. 98. 2 Bde. 8. — Toze's Einl. in die allg. und bes. europ. Statskunde; Bunow, 786. 2 Bande. 8. neu bearbeitet von Zeinze; Eh I. Schwerin und Mismar, 790. 8. — Remer's Lehrbuch der Statstende; Braunsch. 786. 8. — Meusel's Lehrbuch der Statskist; Leipt. 792. N. Aust. 794. 8. — Lueder's Einleitung in die Statskunde, nehst einer Statissis der vornehmsten europ. Reiche; Eh. I. Leipt. 792. 8. — Sprengel's Grundriß der Statenkunde; Eh. I. Leipt. 793. 8. — Pormann's Geograph. und Statisk. Handbuch der Länder, Wölser, und Statenkunde; Handb. 785 ft. 8

bis jest 5 Abtheilungen bes erften und 3 Abtheilungen bes tweir ten Pheils. — Grellmann's Statskunde von Deutschland; Eh. I. Gott., 790. 8. — Mannert's Statistis ber europäischen Staten; Bamberg und Burgburg, 805. 8. — v. Schlozer's Lbeorie der Statistis; erstes heft; als zweiter Theil seiner State. Gelahrtheit; Gott. 804. 8. Bergl. seine Rezension mehrerer statistischer Physic rieen in den Gotting. Gel. Anzeigen v. 1808. St. 14. 26, 52.

## 43.

Einzelne Statistische Wegenstande find: Lage, Rlima, Umfang, Bluffe, Gebirge, Produtte, Bolfsmenge, Gintheilung, Regierungsart, Gefetgebung, Gerichteverwals tung, Rriegemacht, Mahrungeftand, herrschende und gebuls bete Religionen, Biffenfchaften, Runfte, und babin gebos rende Unftalten, innere Starte und Schmache bes Landes, Statsintereffe, und durch bieg alles entftebende Bortheile oder Mangel. Je mehr bie Ctaatsgeheimniffe in neuern Beis ten ber immer großern Publicitat weichen, befto' mehr ges winnt diefe Wiffenfchaft an Umfang, Bollftandigfeit und Bes ftimmtheit. Gie bleibt indeg, bei bem großen Ginfluffe mans nichfaltiger und ofterer Berandrungen, beffanbig neuer Bus fage, Abanderungen und Berichtigungen fabig, und bebarf bagu ber Beibulfe mehrerer Statsburger aller Rlaffen und Stande. Ihr vielfacher Rugen fur bie Gefchichte überhaupt, ihre einzelnen Theile und Sulfewiffenschaften, und felbft fur Das Befte und bie zweckmäßige Berwaltung ber Staten, ift unverfennbar.

Crome, über die Größe und Bevölkerung ber Staten; Leipzig, 785. 8. Deff. Produktenkarte von Europa; (nebst einem Hand, buche) Hamb. 785. fol. und 8. — Derf. über die Rulturverhälte niffe der europ. Staten, mit is Labellen und einer Berbaltnisskatte von Europa; Leipz. 792. fol. und 8. — Statistische Ueber, sicht der Reiche und Staten von Europa, in Labellen; (von Ramdel) Berl. 786. fl. fol. — Ramdel's Annalen der Statekräfte von Europa, Eh. I. (über Deutschland) Berl. 792. fol. — Remer's Badellen zur Aufbewahrung der wichtigken flatist. Beränderungen; Braunschwafter, bis jest is Tabellen, gr. fol. — Sassel's flatistischer Umris ber sammtlichen europäischen Staten, in hin, sicht ihrer Größe, Bevölkerung, Rulturverhältuise, ihres Han. Eschendurg's Lehrbuch ate Mun.

bele, ihrer Kinang: und Militar, Berfaffung, und ihrer außereuropaischen Besigungen; 2 Defte; Braunichm. 805. fol.

#### 44.

Bur Renntnig ber in ber Gefchichte vorzuglich merfwurs bigen Gefchlechter, nach ihrer Entftehung, Abstammung, Rolge und Bermandtschaft, verhilft die Benealogie oder Auch biefe wird in die allgemeine und Weschlechtsfunde. besondre, in die alte, mittlere und neuere, abgetheilt. Man unterscheibet bei ben Geschlechtern bie Sauptlinien, Des benlinien und Seitenlinien, Die auffteigenbe und abffeigenbe Befchlechtsfolge, die abgefforbenen und noch fortwahrenden Linien, und bann auch ben verfchiebenen Rang ber Gefchlechs ter, in fo fern fie faiferliche, tonigliche, fürftliche, grafliche, alte ober neue u. f. f. find. In neuern Zeiten machen bie ablichen Familien einen wichtigen Gegenftand ber Genealogie aus; und fie bient nicht nur gu hiftorifden, fondern auch gu rechtlichen Untersuchungen, Auspruden und Borrechten, wos bei es auf alte und echte Abstammung antommt, als nothe wendige Gulfequelle. In ber Gefchichte ber altern und mitte Iern Zeiten aber bat biefe Wiffenschaft viele Mangel, linges wifibeit und Dunfelheit.

S. REIMMANNI Historia Literaria de fatis Studii Genealogici; Lips, 710. 3. — Jübner's Bibliotheca Genealogica; Hamb. 729. 3. — Dess. Genealogische Tabellen; Leipz. 725 — 33. 4 Bbe. quer fol. — Gebhardi's histor. und genealog. Erläuterung der europ. Häuser; Lüneb. 730. fol. — Gebhardi's (des Jüngern) Genealogische Geschichte der erblichen Reichsstände in Deutschland; Halle, 776 — 85. 3 Bde. 4. — Will's Lehrbuch einer statsst. Genealogie; Altdorf, 777. 8. — Gatterer's Abris der Genealogie; Gett. 788. 8. — Dess. Stammtaseln zur Reltgeschichte 2c. Laf. 1 — 32. Gott. 792. gt. 4. — Wiarda, über deutsche Borsnamen und Geschlechtsnamen; Berl. 800. 8.

## 45.

Mit der Genealogie ift die Heraldik oder Mapenkunde verwandt, welche die Wapen, oder die bildlichen Unterschels dungszeichen der merkwürdigften und angesehensten Geschlechs ter, ihren Urfprung, ihre Bestandtheile, ihre Verschiedens beiten und Abandrungen, angiebt, erklärt und fritisch unterssucht. Siegel, Münzen, Lehnbriefe und andre Urkunden, sind die vornehmsten Quellen dieser Wissenschaft; und sie bes schäftigt sich hauptsächlich mit genauer Beschreibung der Waspenschilde, ihrer Formen, Farben, Felder und Figuren, ihrer Anordnung und Bedeutung. Für dies alles hat sie ihre eigne Kunstsprache. Die Untersuchung und Beurtheilung der Wapen betrifft theils die Regeln ihrer Jusammensehung, und theils die historische Deutung der einzelnen Figuren; das her auch die dabei anzuwendende Kritist theils heraldisch, theils historisch ist. Uedrigens ist die Heraldisch, wie die Waspen selbst; neuern Ursprungs, und hat ihre erste Entstehung den Deutschen, ihre wissenschaftliche Form aber vornehmlich den Franzosen zu danken.

S. spenent Historia et Theoria Infignium illustrium; Frst. 680.

90, 2 Voll, fol. Ejusd. Opus Heraldicum; Frst. 717. fol. — Das große Weigelsche Mapenbuch; Nurnb. 735. 6 Bde. fol. 10 Supplemente dazu, e. d. 753 — 90. fol. — Reinbard's vollständige Wapenkunst; Nurnb. 778. 8. — Gatterer's Abris der Heraldis; Gott. 773. 8. Nurnb. 774. 8. — Dest. praktische Heraldis; Nurnb. 790. 8. — Siebenkees's Erläuterungen der Heraldis, als ein Kommentar über Gatterer's Abris dieser Wissenschaft; Nurn, berg, 789. fol.

## 46.

Für die mittlere und neuere Geschichte ist ferner die Diplomatif, welche Diplomen, oder öffentliche Urfunden, die über einzelne Begebenheiten, oder zur Ertheilung gewisser Rechte und Freiheiten, ausgefertigt sind, fennen, lesen, versiehen, untersuchen und nach sichern Regeln beurtheilen lehrt. In dieser Absicht lehrt sie alle bei solchen Aussertiguns gen in Betracht kommenden innern und duffern Umstände der Form und des Inhalts; erklärt die von Zeit zu Zeit abgeäns derten Züge der Schrift, die Schreibart, die an den Diplos men besindlichen Siegel, ihre Unterschriften und eigenthum: lichen Formeln. Diemit verbindet sie den Unterricht von der innern und äußern Beschaffenheit der Urfunden nach Verhälts

niß der Geschäfte und des Nechtsgebrauchs der verschiednen Wölfer und Zeitraume. Sodann giebt sie auch zur Prüfung bes Inhalts der Diplome und ihrer Schiett allgemeine Unsteitung. Die verschiednen, zur Diplomatif gehörenden Kenntsnisse sind: die diplomatische Rechtslehre, Sprachenlehre, Formelnfunde, Schriftsunde, Zeichens Zeit: und Länderstunde. Für die Geschichte überhaupt sowohl, als für die Zeitrechnung, Erdfunde, Literatur, und Rechtswissenschaft sind alle diese Kennenisse von vielsachem Augen.

S. Bibliotheca Scriptor. Rei Diplom. in BARINGII Clavis Diplomatica; Hannov. 754. 4. - Buch's Berfuch einer Literatur ber Diplomatif; Erlangen, 792. 2 Bbe. 8. - MABILLON de Re Diplomatica; Par. 709. fol. - Nouveau Traité de Diplomatique, par deux Religieux Benedictins (TOUSTAIN et TASSIN) Par. 755 ff 6 Voll. 4. überf. von Abelung und Rudolf; Erfurt, 759 ff. 9 Bbe. 4. - WALTHERI Lexicon Diplomaticum; Goett. 747. 3 Voll. fol. - Joachim's Ginleitung gur beutichen Diplor matif; Salle, 785. 8. - GATTERERI Elementa artis Diplomat. Universalis; T. I. Goett. 765. 4. Deff. Abrif ber Diplomatif; Gott. 798. 8. Deff. Prattifche Diplomatit; Gott 799. 8. -LE MOINE, Diplomatique Pratique; Metz, 765 4. Supplem. par BATTENEY; Par. 774. 4. überf. Murnb. 776. 77. 2 Bbe. 4. - Dictionnaire Ralfonné de Diplomatique par Dom DE VAINES; Par. 774. 2 Voll. 8. - Gruber's Lebripftem einer allgemeinen Diplomatif; Bien, 783. 3 Bbe. 8. Deff. Ausjug aus f. gro. Bern diplomatifchen Lehrfpfteme; ebenb. 784. 8. - OBERLINI Artis Diplomaticae Primae Lineae; Argent. 788. 8. - Mereau's Diplomatifches Lefebuch, Eb. I. Jena, 791 4. - Bergl. Schot nemanus, uber ben Umfang ber Diplomatit, ale Biffenfchaft, und ihr Berhaltnif ju anbern; Gott. 793. . Derf. über bie Bestimmung bes Altere ber Urtunden und Sandichriften auf ben Blick und uber bie Mittheilung Diefes Blick; Gott. 799. 8. Deff Lehrbuch der allgemeinen, befonders altern Diplomatif; Abth. I. Samb. 801. 8. Deff. Berfuch eines vollftanbigen Gye ftems ber allgemeinen Diplomatit; ebend. goz. und 802. 2 Bbe. 8. - v. Schmidt Phiselded, Anleitung fur Anfanger in ber Deutschen Diplomatit; Braunschw. 804. 8.

47.

Numismatik oder Munzkunde, im weitesten Verstanbe, schließt sowohl bie Kenntniß neuer als alter und mittels zeitiger zeitiger Mungen, sowohl bes gangbaren Gelbes, als ber Denkmungen, in sich. Als historische Hulfswissenschaft bestrachtet, beschäftigt sie sich jedoch vornehmlich mit den Mungen und Medaillen des Alterthums und des Mittelalters, auch mit den Denkmungen, und seltner gewordnen gangbaren Gelbsert n neuerer Zeiten. Weniger, als auf ihre Materie, sieht sie auf ihre Form, auf die Darstellung und Kunstarbeit des Gepräges, ihre Aufschrift oder Legende; unterscheidet die verschiedenen Größen, ordnet sie nach der Zeitsolge der dars auf abgebildeten oder angedeuteten Bezehnheiten oder Perssonen, und der Bolfer und Städte, für die sie geprägt wurs den. Bei den gangbaren oder gangbar gewesenen Müngen bestimmt und vergleicht sie auch ihre Geltung und ihren ins nern Gehalt.

S BANDURII Bibliotheca Numaria; Hamb. 719. 4. - HIR-CHII Bibliotheca Numismatica; Norimb. 760 fol. - Ez. SPAN-HEMII Dissertationes de praestantia et usu numismanum antiquorum; Amft. 717. 2 Voll. fol. Gin febr furger Ausjug bavon: DE BIEL (PROELICH) Utilitas rei numariae veteris; Viennae, 722, 2. - La Science des Medailles antiques et modernes par JOBERT, av. des rem. par BIMARD; Par. 739. 8 Voll. 8. iberf. und verm. von Rafche; Rurnb. 778. 3 Bbe. 8. - (PINRER-TON's) Effay on Medals; Lond. 789 2 Voll. 8. überf. nebft einer numiematischen Geographie, von Lipfius; Dreeben, 795. 4. -RASCHII Lexicon universae Rei Numariae; T. I. - VI. Lipf. 785 - 94. 9 Voll. 8. Supplein. T. 1, 2. ebend. 1802 und 4. 8. ECKHEL, Doctrina Numorum Veterum; Viennae, 792 ff. 8 Voll. 4. - MILLIN, Introduction à l'Etude des Médailles; Par. 796. 2. - Schlichtegroll's Unnalen ber gefammten Rumismatit; Leipi. 803. 6. a Bbe, 4.

## 48.

Bur Beforderung diefer Renntniffe hat man feit der Wie, berherstellung der Wiffenschaften mehrere Munglammlungen angelegt, beren Bergeichniffe und Beschreibungen desto lehrs reicher werben, wenn sie mit einer historischen, antiquarisschen, geographischen und philologischen Erläuterung der Mungen, ihrer Bilder und Aufschriften, begleitet sind. Denn

als öffentliche Denkmaler betrachtet, bienen bie Mungen gur Angabe, Erlauterung und Bestätigung historischer Thatsachen und antiquarischer Umstände. Die Mungtunde muß aber mit sorgfältiger Kritik verbunden weeden, um den hier oft vorskommenden Betrug zu vermeiden, und echte Mungen von den falschen auszufennen. Gewöhnlich theilt man auch die Rusmismatik in die alte, mittlere und neuere. Die besondern Abtheilungen werden dann nach den verschiedenen Gegenstänsden und den einzelnen Gattungen der Mungen gemacht.

Von ben vornehmsten Munsfammlungen und ihren Berzeich, niffen s. Robler's Anweisung jur Reiseklugheit, neu überarbeitet von Kinderling, Magdeb. 788. 2 Bbe. 8. — Firsching's Nacherichten von sehenewurdigen Gemälder Naturalien, Aupsersticht und Munssammlungen in Deutschland; Erlangen, 787 — 92. 6 Bbe. 8. — Beauvais Manière de discerner les Médailles antiques de celles qui sont contresaites; Par. 739 4. übersett und verm. von Lipsus; Oresben 791. 4.

## 49.

Much bie Epigraphit, ober bas Stubium ber Infchriften, ift eine von ben Gulfswiffenschaften ber Gefchichs te, in fo fern jene als offentliche bistorische Dentmaler und Urfunden gu betrachten find. Sprachfenntnig, Rritif, Beits . funde und Erbbefchreibung erhalten burch biefe Renntnig gleichfalls manche Erlauterung und Bestätigung. Bornehms lich find die Inschriften aus bem Alterthum an Gaulen, Grabmalern, Tempeln, Altaren, Gefagen, und bergleichen, ein Gegenstand fritischer Untersuchungen, mobei fowohl die Schriftzuge und beren Abfurgungen, als bie Abfaffung und ber Inhalt berfelben, in Betrachtung fommen. in biefer Abficht allgemeinere und einzelne Sammlungen bon Infdriften, vorzuglich bon griechifden und romifchen, vers anftaltet, und die Form berfelben gar oft in neuern Beis ten ju Muftern abnlicher Denfmaler und bes fogenannten Lapidaritule, gemablt.

S. (F. A. ZACCARIA) Istituzione Antiquario Lapidaria osia Introduzione allo Studio delle antiche Latine Iscrizioni; Roma,

779.

770. 8. — Die vornehmsten Sammlungen von griechischen Inferieten sind: Marmora Arundeliana; Oxon. 763. fol. Chishulli Antlquirates Asiaticae; Lond 728. fol. Chandleri Inferiptiones Antiquae; Lond. 774. fol. und von römischen: Janiguteri Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, c. n. Gudis, cura oraevii; Amst. 707. fol. Muratorii Novus Thesaurus vett. Inscriptionum: Mediol. 739 — 42. 4 Voll. fol. Donate Supplementa ad Thes. Murator. Lucae, 764. fol.

## 50.

Die brei lettern Biffenfchaften fann man auch, mes nigftens theilmeife, gur Alterthumsfunde rechnen, welche, im weiteften Berftande, alle hiftorifche Mertwurdigkeiten bes Alterthums ju Gegenftanben bat, vornehmlich aber bie Buffanbe, Gitten und Gebrauche beffelben, in Unfebung ber Religion, ber politifchen und friegrifchen Berfaffung, und bes Privatlebens. Seber diefer Gegenffanbe lagt fic auch befonders behandeln, und gemeiniglich pflegt man bie Alterthumer jeder merfmurdigen Ration ber frubern Beiten einzeln vorzutragen. Um meifen Intereffe und Ginfluß auf bie Gefchichtstunde haben die jubifchen, agnptifchen, gries difchen, romifchen, deutschen, und überhaupt nordifchen, Alterthumer. Bas barunter fur Literatur und Runft merts wurdig ift, pflegt man unter bem Damen ber Archaologie, im engern Berftanbe, abgufonbern, oft auch unter biefer Benennung blog bie altere Runftgefchichte, ober bas Stus bium ber Untite gu verfteben. Diefe gebort aber mehr gu den philologischen Biffenschaften, unter welchen fie auch oben mit angeführt ift.

S. Wolf's Darfiellung der Alterthums, Wissenschaft, nach Besgrif, Umsang, Zweck und Werth; in seinem und Zutemann's Ruseum der Alterthums, Wissenschaft, Bd. I. St. I. Berl. 807.

1. — FABRICH Bibliographia Antiquaria, aucta a P. schaffstausen; Haind. 760. 4. und Catal. Biblioth. Bunav. T. Il. p. 325 — 383. Auch hat Meusel in seiner Biblioth. Hist. die Schriften über die Alterthumer jeder Nation nachgewissen. — Einige der vornehmsten sind: über die sindischen Alterthumer: 'Ikenii Antiquitates Hebraicae; Bremae, 752. 8. — Sabers Archaologie der Hebraer; Halle, 773. 8. — über die griechischen: pottale

TER's Archaeologia graeca; englisch, Lond. 740. 2 Voll. 8. las teinisch, Venet. 734. 2 Voll. fol. beutsch, mit einem britren Bande archaologischer Untersuchungen vermehrt, von Rams bach; Salle, 775 ff. 3 Bbe. gr. 8. Mitfch's Befchreibung ber bauel. wiffenschaftl. und fittl. Alterthumer ber Griechen; fortgef. von Bopfner; Erfurt, 791 - 806. 4 Bbe. 8. und im furgen Entwurf, e. b. 791. 8. - über bie romifchen: NIEUPORT Rituum Romanor, Explicatio; Berol, 751. 8. Maternus von Cie land Romifche Alterthumer, berausg, von Adler; Altona, 775 ff. 4 Bte. 8. Mitfch's Befchreibung bes bausl. miffenschaftl. fittl. gottesbienftl. polit. und friegrifchen Bufignbes ber Romer; Erf. 790. 2 Bbe. 8. ate Muff. von Ernefti; Erf. 807. 8. und im Auss juge, e. b. 791. 80 - Abams's Sandbuch ber rom. Alterthumer, aus d. Engl. mit Anm. von J. Q. Meyer; Erlangen, 794. 95. 2 Bbe. 8. - J. L. Meyer's Lehrbuch ber rom. Alterthumer für Gymnafien und Schulen; Erlangen 797. 8. M. M. 806. 8. -Ueber deutsche Alterthumer: Keyslert Antigg, Septentrionales et Celticae; Hannov. 720. 8. ECCARD de Origine Germanor. Goett. 750. 4. - Summel's Bibliothet ber beutschen Alterthue mer; Rurnb. 787. 8. - Deff. Rompenbium beuticher Alterthus mer; Durnb. 788. 8.

## 51.

Endlich gehört bie Mythologie, ober bie Sagengeschichte bes Alterthums ebenfalls ju ben biftorifchen Wife fenschaften, in fo fern bie frubefte Bolfergeschichte gum Theil ihre Grundlage ausmacht, und bir Form ihrer Mits theilung gefchichtlich ift. Außerbem find in ben fogenanns ten Mothen die finnlichen Religiondibeen, Die erften Reime ber Raturfunde und Philosophie, und reichhaltiger Stof fur Phantafie, Dichtung und Runftbarftellung enthalten. Gewöhnlich pflegt man ben Ramen biefer Biffenfchaft auf bie Sagengeschichte ber Alegopter, Griechen und Romer Reuere Forfchungen laffen inbeg eine weis einzuschränken. tere Burudfubrung biefer Renntniffe, befonders ju mors genlandischen Quellen, hoffen. Auch bedarf bie nordische Mythologie noch größerer Aufflarung und Drufung. "Ues brigens wird ber Umfang biefer Wiffenschaft burch bas, was man Botterlehre nennt, und die Berleitung, bie Sands lungen, Begebenheiten und bilbliche Borftellungen der Gotts beiten heiten betrifft, bei weitem nicht erschöpst. Die Zeitfolge läßt sich bei bem Vortrag der Fabelgeschichte nur wenig und mangelhaft zum Grunde legen; und man pflegt sich daher mit der Anordnung ibrer einzelnen Theile nach den verschiednen höhern und geringern Rlassen der Götter und Halbschter zu begnügen, und von denselben das zu erzählen und zu erläutern; was die Abkunft, die Handluns gen und Begebenheiten, die Namen, die Attribute, die Verehrungsart und bildliche Vorstellung dieser Gottheiten betrifft.

Historiae Poeticae Scriptores Antiqui; opera THO, GALE; Parif. 675. 8. Opuscula Mythologica, Physica et Ethica, op. THO. GALE; Amft. 688. 8. APOLLODORI Bibliotheca, ex cd. HEYNII; Goett. 782. 83. 3 Voll. 8. 92 91. Goett. 803. 2 Voll. 8. -Auctores Mythographi veteres Latini, ex rec. AUG. VAN STA-VEREN; L. B. 742 4. - CYRALDI Historiae Deorum Gentilium Syntagmata XVII. Bafil. 548. fol. - NATALIS COMITIS Mythologia; Genev. 651. 8. - o. 1. vossit de Theologia Gentili Libri IX. Amft. 668, fol. - La Mythologie et les Fables expliquées par l'Histoire, par l'Abbé BANIEB; Par. 740. 8 Voll. 12. übers. und vermehrt von J. 2. Schlegel und J. M. Schroch; Leips. 755 - 65. 5 Bbe. 8. - Damm's Ginleitung in Die Bots terfehre; Berl. 786. 8. D. M. von Levezow, Berl. 804. 8. -Seybold's Einleitung in die griechische und romische Mytholos gie; Leipt. 797. 8. - Bermann's Handbuch ber Mpthologie aus Somer, Befiod, ben tprifchen und astronomischen Dichtern ber Griechen; Berl. 787. 90. 95. 3 Bbe. 8. Deff. Mythologie ber Griechen; Berl. sor. 2 Bbe. 8. im Ausjuge, e. b. 802. 8. - Ramler's furggefaßte Minthologie; Berl. 790. 3 Bbe. 8. -Morig Gotterlebre, ober Dipthologifche Dichtungen ber Alten; Berl. 795. 8. - tritfd's Neues Muthologifches Borterbuch; Leips. 792. 8. - Maier's und Bottiger's Allgemeines Mythos logifches Lexifon; Weimar, 803. 4. bis jest 2 Bbe 8. - SCHE-Dir de Diis Germanis Syngrammata; Hal. 728. 8: - Mytholos gie ber Morbifchen Bolfer; Leipt. 794. 8-

52.

Die Quellen, woraus der Stof biefer Wiffenschaft geschöpft wird, find die Werke der Dichter und einiger

Geschichtschreiber bes Alterthums, ber eigentlichen Mnthos grapben, und ber bilbenben Runftler jeder Urt. Bortrag ift entweder blog hiftorifch, wobei man jedoch billig bie frubern und altern Mothen von ben fpatern. burch bie Ausbildung ber bichtenden und bilbenden Runft hinzugekommen ober veranderten Behandlungsarten abfonbern follte; ober fie ift zugleich philosophisch und fritisch, indem man ber Entstehung und Abficht jeder Dichtung nachspurt, und, so viel moglich, bas Babre barin gu scheiden fucht. Siebei muß jedoch alle einfeitige Buruckführung auf irgend eine gemeinschaftliche Quelle vermieben werben. Bur Aufflarung ber altern Bolfergeschichte, Phis losophie und Religionsbegriffe, jum Berftandnif ber alten Schriftsteller, vornehmlich ber Dichter, und gur Deutung antifer Runftwerte, ift ein zwechmäßiges Stubium ber Mnthologie ungemein behulflich.

Bergl. die Einleitung jum dritten Abschitte meines Sandbuchs der Flasischen Literatur. — Hieber gehören noch: BAYANT'S New System, or, an Analysis of ancient Mythology; Lond, 774. 2 Voll. 4. — Bell's New Panrheon, or Historical Dictionary of the Gods, Demigods etc. Lond. 790. 2 Voll. 8. — Manso's Bersuche über einige Gegenkande aus der Mythologie der Griechen und Römer; Leipz. 794. 8. — Doß's Mythologische Briese; Königeb. 794. 2 Bde. 8.

#### 53.

Es fehlt uns noch an einer genauen und vollständigen Geschichte der historischen Wissenschaften, worin nicht bloß die Literatur berselben, sondern die ganze Reihe iherer Schicksale und die Verschiedenheit ihrer Behandlungsart bei den altern und neuern Volkern, dargelegt wurde. hier nur einige ganz furze Erundzüge berselben. In den altesten Zeiten, vor Erfindung der Schreibefunst, erhielt man das Andenken merkwürdiger Begebenheiten durch Saulen, Tempel, Altare, Siegszeichen, und andre ofsfentliche Denkmaler, und durch Beihulse der mundlichen liebers

Neberlieferung, auch burch Lieber, worin benkwurdige Thas ten und ihre Urheber besungen wurden. Selbst die Nasmen und Beinamen der Personen, Derter und Sachen, trugen zur Erhaltung des Andenkens der Vorzeit bei. Nach Erfindung der Schrift wandte man dieselbe gar bald zu dieser Absicht an; Ansangs aber nur zur Bezeichnung der Denkmaler mit Inschriften, oder zum Ausbehalten jener historischen Gesange.

Ein miklungener Bersuch dieser Art war die Histoire des Histoires, par Lancelot de La Popeliniere; Par. 599. 8. Kuri is Entwürse sind: 1. m. heineccii Historia Historiae; Helmst. 703. 4. 1. 1. Rambachir Prol. de facis studii historici; Magded. 763. 4. — Noch summarischer ik ein solcher Entwurf von J. S. Christ, in Heumanni Consp. Hist. Lit. Cap. V. S. 45. — Bergl. Eichhorn's Geschichte der Literatur, Band I. Seite 231. Band II. Seite 267.

#### 54

Bei ben frubern morgenlanbifchen Bolfern murbe bie fchriftliche Erhaltung ihrer Rationalbegebenheiten nicht vers nachläfigt. Die hiftorifchen Bucher bes 21. E. find bas und fo war auch bei ben Hegyptern, bon ein Beweis. Chaldaern, Babploniern, Perfern, Phoniziern, u. a. Die Suhrung ber Jahrbucher ihrer Geschichte eine offentlis che, gewöhnlich ben Prieftern übertragene, Ungelegenheit. Mir fennen indeft nur menige bon ihren Gefchichtschreibern bem Ramen nach, und noch wenigere aus ubrig gebliebes nen, nicht burchaus echten, Bruchftuden. Gine vorzuglis de Sorgfalt wandten befonders die Chinefer von jeber auf bie genaue Aufbehaltung ihrer Gefchichte in fehr ums flanblichen, und burch befondre Ginrichtungen offentlich veranftalteten Sahrbuchern, beren Cammlungen von vers fchiedner Rangordnung find.

Die ju biefem und ben folgenden SS, gehörigen Schriften fin, bet man in Meufel's Bibl. Hift. nachgewiefen. — S. auch Garterer's Sandbuch ber Universalbiftorie, B. 1. S. 20. B. II. S. 1.

55

Bei ben Griechen war bie Geschichte anfanglich bloß munbliche Ueberlieferung, auch ba noch, ale fie in gros Bern Gefangen ihrer Dichter vorgetragen wurbe. ber ihre Mifchung mit ber Bolfsfage mabrent bes mnthis ichen und beroifden Zeitalters. In ber Folge aber manbte fein Bolf fo großen und gludlichen Fleiß auf biefe Diffenschaft, als bie griechische; teine hatte Geschichtschreis ber, bie alle Talente und Berbienfte biefer Urt fo volls fommen in fich vereinten. Die Romer, beren biftorifche Denfmaler einige Jahrhunderte hindurch noch fehr mans gelhaft blieben, murben in ber Folge, nach ber Beit bes britten punischen Rrieges, auch bierin treffliche Rachahmer ber Griechen; und felbft bei'm Berfall bes bichtrifchen unb rebnerifchen Gefchmacks erhielt fich boch noch ber Eifer fur bie Gefchichte bis jur Theilung bes Raiferthums; nur daß bie Schönheiten bes Bortrags immer mehr verloren giengen.

S. Creuzer's hiftorifche Runft ber Griechen, in ihrer Entfies hung und Fortbilbung; Leipzig, 803. 8. — Bergl, Lichhorn's Geschichte ber Literatur, Bb. I. S. 191. 375.

## 56.

Sowohl die spätern griechischen Geschichtschreiber unster den morgenländischen Raisern, als die lateinischen his storifer des mittlern Zeitalters, entfernten sich gar sehr von dem Muster threr Borgänger. Die damaligen Geschichtsbücher waren meistentheils dürftige Arbeiten unwisssender und leichtgläubiger Mönche, und sowohl von Seizten des Inhalts als der Einkleidung und gauzen Behandslungsart höchst mittelmäßig, bloß trockne Chronifen. Seit der Wiederherstellung der Literatur hingegen ist dei den ausgeklärtern Bölfern auch dieser Theil wissenschaftlicher Renntnisse fruchtbarer und zweckmäßiger bearbeitet; vors züglich haben die Italianer, Franzosen und Engländer,

und feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts auch die Deuts schen, viele musterhafte historische Werke geliefert, von welchen die vornehmsten schon oben an ihrem Orte gros gentheils angesührt sind. Eben diese bestere Bearbeitung ift auch den verschiednen historischen Hulfswissenschaften zu Theil geworden.

tteber bie hiftorifche Literatur bes Mittelalters; f. Eichhorn, Bb. I. S. 499. 605. 831.

Dritter

## Dritter Abschnitt.

# Philosophische Wiffenschaften.

I.

Seitbem die Griechen bas Wort Philosophie, welches Studium der Weisheit bedeutet, jur Bezeichnung einer besons bern Wissenschaft eingeführt haben, die man im Deutschen Weltweisheit, oder, in so fern sie apodistisches Wissen gründen soll, vorzugsweise Wissenschaftslehre nennt, sind die Begriffe, sowohl in altern als neuern Zeiten immer sehr verschieden gewesen, welcher man mit dieser Benennung verbunden hat. Bei der großen Verschiedenheit in der Besstimmung der Gegenstände dieser Wissenschaft, ihres Umsfangs, ihrer Behandlungsart, und der aus ihrem Stof ges bildeten Lehrgebäude, lässt sich daher nicht wohl eine überall zutreffende Erklärung berselben sessensen.

S. Weberhard's Abhandlung von dem Begrif der Philosophie, und ihren Theilen; Gerl. 778. 8. — Sichte, über den Begrif der Wissenichaftslehre, oder der sogenannten Philosophie: Weimar, 794. 8. N. A. Jena u. Leipt. 792. 8. — Reinhold, über den Begrif der Philosophie, in Dest. Beiträgen zur Berichtigung disheriger Misversändnisse in der Philosophie, Bd. 1. Abb. 1. — Serdeng reich's encoflopäbische Einteitung in das Studium der Philosophie, nach den Bedufnissen unserer Zeiten; Leipt. 793. 8. — Sculinsger's Versuch einer Encyclopädie der Philosophie; Weimar, 796. 8. — Abicht's Encyclopädie der Philosophie; Kranks. 804. 8. —

Bur Literatur dieses Abschnitts s. nanlin Bibliotheca Philosophica struviana; Goeft. 740. 8. Sismann's Anleitung gur Kenntais ber auserlesenen Literatur in allen Theilen der Philosophie; Geit. und Lemgo, 778. 8. — Ortloff's Sandbuch der Literatur der Philosophie, Abth. I. oder Literatur der Gesch. der Philos. Erlanges. 8. — Krug's encyclop. philos. Literatur, im zen Eh. s. Encylopadie, Bd. I. Dest 4. — Ernesti's Encyllopadisches Sandbuch einer allgemeinen Geschichte der Philosophie und ihrer Literatur; Lemgo, 806. 2 Bde. 8.

2

Um ben eigentlichen Charafter ber Philosophie und ber phis Tofophifchen Babrheiten fennen ju lernen, muffen wir gunachit auf die verschiedenen Urten Der menschlichen Erkenntnif Rucfficht nehmen. Diefe beschäftigt fich entweder, blog mit ber Wirflichfeit bes Gingelnen, mit bem Genn und Merben ber Dinge; und ift alebann historische Erfenntnif. fie betrachtet die anschaulich barftellbaren Großen und Bers . baltniffe berfelben; und beißt alsbann mathematisch. Dber fie untersucht die Grunde ihres Genns, ihre Entftehungsart und innere Befchaffenheit, befonders auch ihre Möglichfeit, und die Art ihrer Eriften; und in dicfem lettern Falle ift bie Erfenntnig philosophisch, indem fie bie Urfachen pruft, warum und wodurch die Dinge möglich waren, und folge lich wirflich werben fonnten. Man erflart baber bie Philosophie felbst am furgeften und bestimmteften als Bernunftwiffenschaft aus Begriffen.

Bergl. die Einleitung ju Reimarus's und Buidh's Encotlopable.

— BILFINGERI Diff. de triplici rerum cognitione, historica; philosophica, et mathematica; Tubing. 722. 4.

3+

Die philosophische Behandlungsart läst bas Einzelne, Zufällige und bloß Sinnliche ber Gegenstände unbeachtet, und beschäftigt sich bloß mit ihren allgemeinen, nothwensbigen und übersinnlichen Sigenschaften. Diese Allgemeinsbeit, Rothwendigkeit und Uebersinnlichkeit machen daher den

Dauptcharakter philosophischer Wahrheiten aus, bie nicht einzelne Wahrnehmungen oder Bemerkungen, sondern reine Bernunftwahrheiten sind, d.i. allgemeine Begriffe, welche die menschliche Denkkraft aus sich selbst, aus der Betrachetung ihrer Eigenschaften und Beränderungen schöpfen, und nach diesen Begriffen als Wahrheiten strenge beweisen kann. Die allgemeinen Begriffe, welche den eigentlichen Gegenstand der philosophischen Untersuchung ausmachen, sind folglich von den Sinnen und der Einbildungskraft unabhängig, wenn gleich Anschauung und Erfahrung ursprüuglich als die erste Quelle aller Berstandesbegriffe anzusehen sind, und das Sinnliche jum Uebersinnlichen leitet.

#### 4.

Ein vorzügliches Merkmal bes philosophischen Genie's wird folglich ein herrschender hang zur Aufsuchung, Auffinsdung und Absonderung des Allgemeinen seyn. Die Fähigkeisten, welche sich ausserdem in dem Philosophen vereinen mussen, sind: starkes Gefühl, Scharssinn und Behendigkeit im Denken, Urtheilen und Folgern, eifrige Liebe für die Wahrsheit, und unermüdetes Bestreben, sie zu erforschen, zu durchsbeite, und anzuwenden. Und nicht nur für die Philosophie selbst, sondern für jede wissenschaftliche Beschäftigung, und selbst für das tägliche Leben ist solch' eine Nichtung der Denksart, die im Beobachten und Nachdenken, in Anreihung und gründlicher Verbindung der Ideen, in gegenseitiger Zurückssührung des Allgemeinen und Besondern, geübt ist, ungesmein vortheilhaft.

S. GERARD'S Effay on Genius, Part III. — Bergl. Beydens reich's encorlopabische Sinleitung, S. 421 ff. über bas gweckmafige Studium ber Philosophie.

#### 5.

Unftreitig ift baber ein grundliches Studium ber Philos fophie von febr großem Rugen. Denn außer ben Bortheis len, welche fie unfrer Geiffesbildung gewährt, find ichon bie

genstände, mit welchen sie fich beschäftigt, von der größten Erheblichfeit. Der Mensch wird durch sie mit sich selbst, mit seiner Natur, mit seinen Fähigkeiten und Rraften, seinen Pflichten, und mit der ganzen Bestimmung seines Dasenns bekannt. Sie lehrt ihn sein Berhaltniß zu dem Urheber der Welt und zu seinen Rebenmenschen richtiger und tiefer einsehen und zur Beforderung seiner Stückseligfeit diese bessern Einssichten benutzen. Sie dient allen andern Wissenschaften zur festern Grundlage, und giebt ihrer Behandlung, wie dem Densen überhaupt, Gründlichkeit und innern Zusammenhang. Aber Mißbrauch der Philosophie ist es, wenn man in mußige Grübeleien verfällt, oder einer steptischen Zweiselsucht nachehängt, oder sich mit dogmatischer Zuwersicht durch sie fähig duntt, alles entscheiden, erforschen und beweisen zu können.

S. Dorich's Unterfuchung des Werthe der Pilofophie; Mains, 796. 8. — Krug's Vorlefung über den Ginfluß der Philofophie auf Sittlichkeit, Religion und Menichenwahl; Jeng, 796. 8.

6.

Eben fo abweichend, wie bie Erflarungen ber Philos fobble, find auch die Gintheilungen, welche man von diefer Wiffenschaft und ben ihr angehorenden Difciplinen gu machen Darüber ift man ziemlich allgemein einverftanben, bag man die Phofif und Mathematik, fowohl ihres ju gros Ben Umfanges, als ihres eigenthumlichen Charaftere megen, von dem ohnehin vielbefaffenden Bebiete ber Beltweisheit ausschließt, und jede berfelben als eine befondere Saupts wiffenschaft betrachtet, wenn gleich ihre Behandlungsart im Gangen genommen, philosophisch ift, und ihre Babr: beiten allgemeingultig find. Die altefte und gewohnlichfte Eintheilung ber Philosophie ift die in die theoretische und praftifche. Beibe lehren ben richtigen Gebrauch ber Bers nunft, jene in Sinficht auf ben Berftand, oder bas Erfennen, biefe in Beziehung auf ben Willen, ober bas Saubeln bes Menfchen. Legt man biebei bie beiben Sauptbegriffe von ben Pringipien ber Möglichfeit aller Gegenftande gum Grunde, die Naturbegriffe, und den Freiheitsbegrif, so lässt sich die theoretische Philosophie auch Naturphilosophie und die praktische Moralphilosophie benennen.

Eine schärfere Bestimmung dieser Eintheilung giebt Kant ju Anfange seiner Einleitung in die Kritik der Urtheilskraft. — S. auch Zeydenreich's encyklop. Einl. S. 80 ff. — Krug's spkemat. Encykl. aller Wissensch. I. S. 148. ff. von welcher Eintheilung jedoch die spätere sykematische Darstellung des ganzen Gebietes der Philosophie verschieden ist, welche er in der Vorerinnerung zum vierten Hefte des ersten Bandes von dem dritten Theile dieser Encyklopädie, S. VIII. ff. gegeben hat.

7.

Unter ber theoretischen Philosophie werben alebann blejenigen einzelnen Biffenschaften begriffen, welche fich auf bas Erfennen bes Berffandes, und auf beffen Gefeggebung burch Raturbegriffe begieben und folglich fomobl bie genaue Renntniß ale bie zweckmäßige Ausbildung ber Sabigfeiten und Rrafte beffelben jum Gegenstande haben. Gewohnlich werden nur die Logif und die Methaphpfif in biefe Rlaffe gerechnet. Einige aber gablen auch bie Unthropologie, ober bie Lehre von ber menfchlichen Ratur überhaupt, fo fern fie nicht auf bloß medicinischen Grunbfagen beruht, und Die Meithetif, oder die Theorie der Ginnlichkeit und des Befühlvermogens zu biefem theoretifchen Theile. Auch lafft fich' noch eine bobere Clementarlehre abfondern, welche die ers ften und reinften Grundfage bes Borftellens, Unfchauens und Denfens enthalt, und baber allgemeine Philosophie genannt merben fann.

S. Rant's Prolegomena ju einer jeden kunftigen Metaphysik, bie als Wissenschaft wird auftreten können; Riga, 783. 8. — Reinhold, über das Fundament des philosophischen Wissens; Jesna, 797. 8. — Dest. Bersuch einer neuen Theorie des menschl. Borstellungsdermögens; Prag und Jena, 789. 8. Einen Auszug daraus s. in Seydenreich's Encykl. Einleitung, S. 98 ff. — Schulze's Kritik der theoretischen Philosophie; Hamburg, 802. 2 Bde. 8. Dest. Aenesidemus, oder über die Fundamente der von Reinhold gelieserten Elementarphilosophie: Hemft. 792. 8.

8

Die praftische Philosophie bat vornehmlich ben Wils Ien ober bas Begehrungsvermogen bes Menfchen jum Ges genftande, und befchaftigt fich mit ber Befferung, Michtung und lenfung beffelben, indem fie die Befete ber freien Sands lungen ober ber 3mede vernünftiger Wefen lehrt. Wahre ift ber 3meck ber theoretifchen, und bas Gute bas Biel ber praftifchen Philosophie. Bu biefer lettern rechnet man gemeiniglich bie Motal, Ethif ober Gittenlehre, bas Recht Der Matur und die Politik. Bon ber erftern biefer brei Disciplinen hat man noch bie Babagogit, ober bie Ere ziehunastunde, als eine eigne Wiffenschaft abgefonbert, und fie auf allgemeine Grundfate guruckzuführen gefucht. - Ets gentlich aber giebt es außer ber Moral feine auf praftifchen Grundfagen beruhende philosophische Wiffenschaft; und bas Naturrecht ift als ein Zweig berfelben angufeben. bas, mas in fittlicher Sinficht gefcheben foll; biefes, mas geschehen barf. Beide beziehen fich alfo auf Pflichten und Befugniffe. Die übrigen praftifch genannten Difcivlinen bingegen haben gwar menfchliche 3mecke ju Gegenftanben, ibre Grundfage aber find theoretifd.

Bergl. Rant's Rritif ber Uttheilstraft, Ginl. G. XI. ff. — Rrug's Borlefung über ben wesentlichen Charafter ber praftischen Philosophie; Salle, 787. 8.

9

Die Folge, in welche diese Theile bei dem Studium ber Philosophie selbst zu ordnen sind, läst sich um so weniger alls gemein bestimmen, da sie nicht so scharf abgegranzt sind, daß nicht Ein Theil der Husse bestandern bedurfen sollte. Bielmehr stehen sie sammtlich in gegenseitiger Beziehung. In jeder hins sicht aber ist die Logis als vorbereitende Wissenschaft nicht nur auf das ganze philosophische Studium, sondern auf die grundsliche Behandlung aller Ertenntnis anzusehen, weil sie zur Berssahrungsart bei der Prufung und Untersuchung alles Dens

kens Anleitung giebt. Sie allein begreift man baber entwes ber unter dem Namen der formalen Philosophie, sofern sie bloß die Form des Denkens betrifft, und die übrigen, welche besondre Gegenstände des Denkens betreffen, unter ber Benennung der materialen.

S. Gerard's Bedanken von ber Oronung ber philosoph. Bif-fenichaften, a. b. Engl. Riga, 770. 8.

#### IO,

Bei ben Alten bief bie Logif auch Organon, Dialet. tit und Ranonif; und fie ift ein wiffenschaftlicher Inbegrif ber Regeln über bie Form bes Denfens und ber Erfenntnig, in fo fern biefelben aus ben urfprunglichen Unlagen bes Ges muthe hergenommen und abgeleitet merben. Es mar fonft gewöhnlich, ben theoretischen und praktischen Theil ber los git fo zu unterscheiben und zu behandeln, bag man in jenem querft bie Matur bes Erfenntnifvermogens überhaupt, und bann die befondern Erweisungen beffelben in ber Bilbung ber Begriffe, Urtheile und Schluffe, fennen lehrte. In bem praftifden Theile murbe querft die Lebre von Babrheit und grrs thum vorgetragen, und damit bie Unleitung verbunden, wie jene gu finden, und biefer ju vermelben fen. Bugleich ents bielt biefer Theil Regeln fur bie Auslegung, fur eignen und fremden Unterricht, fur bie Bertheibigung angefochtener Wahrheiten, und die Bereicherung unfrer Renntniffe.

Die logischen Schriften bes Aristoteles sind; 1) Categoriae; 2) De Interpretatione; 3) Analytica; 4) Topica; 5) De sophisticis Elenchis. Diese insammen beissen: Organon. — 10ke's Essay concerning Human Understanding; Lond. 726. 2 Voll. 8. übers. von Tennemann; Leips. 795. 3 Bde. 8. — wolft Philosophia Rationalis, s. Logica; Frst. et Lips. 728. 4. Dess. Gedausen von den Kraften des menschlichen Werstandes; Halle, 713. 8. — Leibnitz, Nouveaux Essais sur l'entendement humain, in s. Oeuv, philosoph. Hannov. 763. 4. — Letenst philosoph. Wersuche über menschliche Natur und ihre Entwickelung. Leips. 1772. 2 Bande 8. — Reimarns Vernunstellere 4te Aust. Hamb, 782. 8. — Lambert's Neues Organon; Leips. 764. 2 Bde. 8. — Duncan's Elements of Logick; 7th Edit. Lond. 776. 8. — Platner's Philosoph.

Aphorismen; N. Aufl. Leips. 793. 2 Bbe, 8. — Steinbart's Ge, meinnüsige Anleitung bes Berfiandes jum Gelbstdenfen; Zullichau, 793. 8. — Feder's Logif und Metaphyfit; Gott. 794. 8.

## ïı.

Rach ben Scharfern Bestimmungen, welche bie fritische Philosophie auch ber Logit und ihrem gangen Inhalte gewährt bat, betrachtet man jest biefe Biffenschaft als Rormalphilofophie, die fich bloß mit ber Korm und Sandlungsweise ber Bernunft bei bem Geschafte bes Denfend beschaftigt, obne irgend auf Stof und Gegenstande beffelben unmittelbar Binficht zu nehmen. Die Gefete bes Denfens werben aus bem menfchlichen Verftande felbft, und ber aus feinen mahrges nommenen Meuferungen bestimmten Wirfungeart beffelben, bergeleitet. Und ba ber Berftand fein finnlich empfinbbarer, fonbern ein reiner Begrif ift; fo ift auch die Logit eine reine philosophische Wiffenschaft, und nur dann als angewandt ober gemifcht ju betrachten, wenn bie Regeln bes Dentens auf bestimmte wiffenschaftliche Gegenstande jeder Art anges wendet werden. Ihr Geschaft babei ift nicht Erweiterung, fondern Berichtigung und tiefere Begrundung der Erfennts Auch ift fie allgemein, in fo fern ihre Regeln fich auf alle, an fich felbft noch fo verschiedene Gegenftande bes Den-Gie bat zwei Saupttheile: bie Unalptit, fens erftrecten. welche ben menfchlichen Berftand nach feinen Gigenfchaften. und Erweifungen in ber Glementarlehre, und nach ben von ibm beim Denfen ju befolgenden Regeln in der Methodenlehre jum Segenstande bat; und bie Dialektif, welche bie richtige Unwendung bes menschlichen Berftanbes, in Rude ficht auf bie Schranfen und Bedingungen ber Sinnlichfeit, tennen lebrt.

Jakob's Grundriß der allg. Logik, und krit. Anfangsgründe zu einer allg. Metaphysik; 4te Aust. Halle, 800. 8. — Hoffbauer's Anfangsgründe der Logik, Halle, 794. 8. — K. C. E. Schmidt's Grundriß der Logik Jena, 797. 8. — Maaß, Grundriß der Logik, 2te Aust. Halle, 1802. 8. Kant's Logik, herausg. von Jasche; Königsb. 800. 8. — Schulze's Grundsätze der Allgem. Logik; Heinsk. 802. 8. — Ueber den truczen der Logik, f. 176sselt's Anweis. für angeh. Theologen, Th. I. S. 206. st.

(v)

12.

Co, wie die Lehre von bem formalen und analytifchen Gebrauche ber Bernunft ben Inhalt ber Logif ausmacht; fo ift ber materiale und fonthetifche Bernunftgebrauch ein Ges genftand der Metaphpfit, worin bie nothwendigen und alle gemeinen Mertmale mirflicher Gegenftanbe, aus ben urfprunglichen Gefegen bes Dentvermogens abgeleitet, gepruft und fostematisch abgehandelt werben. Gie ift folglich bie Wiffenfchaft von ben nothwendigften Grunden und Regeln ber Dinge, welche Gegenftande ber Borftellung find und fenn Thre Lebrfage betreffen die legten objeftiven Gruns be ber menschlichen Erfenntnig, bas absolute Befen ber Dinge, und die einfachften, abstratteften Begriffe, befonders die von Gott, Freiheit und Unfterblichfeit. Bon jeber ift biefe Biffenschaft mit vielen unnugen Grubeleien, Spisfundias feiten und unfruchtbaren Spefulationen überlaben morben, wovon fie die fritifche Philosophie ju reinigen, und burch genauere Drufung ber erften Grunde menfchlicher Erfennte nif bie Möglichkeit einer Metaphyfif überhaupt ju bestimmen gefucht bat.

Discours sur la Metaphysique, par Mr., merian; Berl. 775 8. — Wolf's vernünktige Gedanken von Gott, der Welt, und der Sees le des Menschen; Frankf und Leip; 720. 8. — A. G. Baumgarten, Metaphysica; Hal. 763. 8. Deutsch, Hale, 766. 8. — Ebers. hard's Kurjer Abris der Metaphysik, mit Rücksch auf den ges genwärtigen Zustaud der Philosophie; Halle, 794. 8. — Jakob's Ansangsgrunde der (Logik und) Metaphysik; Halle, 794. 8. — Kant's Metaphysik, herausg. von Jasche; Bonigsb. 802. 8. Wergl. Reinhold's spkemat. Darsellung aller bisher möglichen Spheme der Metaphysik, im Tentschen Merkur v. J. 1794. St. 1. 3. Dess. (hstemat. Darsellung der Fundamente der bisherigen und kunftigen Metaphysik; in s. Beiträgen zur Berichtisgung philos. Misverständnisse, Bd. 2. C. 72 ff.

13.

Chebem pflegte man bie Metaphysit in funf ihr unters geordnete Disciplinen einzutheilen, in die Ontologie, Rosmologie, mologie, Pneumatologie, Pfuchologie, und naturliche Durch bie fritische Philosophie aber bat biefe Granibeftimmung eine merfliche Abanderung erlitten, und eine gang neue Unficht erhalten. Rach vorausgeschickter Rritif Der reinen Bernunft als Propadeutif aller theores tifchen Philosophie, wird bie Metaphufit überhaupt in die ber Matur und der Sitten eingetheilt. Jene, welche alle aus blogen Begriffen bergeleitete reine Grundfate ber Bernunft enthalt, beffeht aus ber Eranscendentalphilosophie, welche nur ben Berftand affein, ohne alle Beziehung auf Gegenftans be, betrifft, und aus der Physiologie Der reinen Bernunft, in Beziehung auf forperliche und benfenbe Datur, ober finns liche und überfinnliche Gegenftande. Bu jener erftern gehort allein die Ontologie; diefe bingegen faßt die rationale Phyfiologie oder Naturwissenschaft, die rationale Rosmologie und die rationale Theologie, unter sich.

S. Kant's Aritik der reinen Bernunft, Methodenkehre, III. Hauptst. Architektonik der reinen Bernunft, S. 869. — Dest. Prolegomena zu jeder kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird anstreten können; Riga, 783. 8. — Bergl. Krug's Encyklopyddie, S. 148 sf. wo die Theile bieser Wissenschaft noch mehr gesondert werden. — 21bel's Plan einer spsiematischen Metaphysik; Stuttg. 787. 8. — Schwab's, Reinhold's und Abicht's Preisschriften über die Frage: Welche Fortschritte hat die Metaphysik seit Leibnig's und Wolf's Zeiten in Deutschland gemacht? Berlin, 796. 8.

## 14.

In der Ontologie oder Grundwissenschaft werden die ursprünglichsten und allgemeinsten Grundbegriffe der Erkenntsniß vorgetragen, die sich auf Gegenstände überhaupt beziesben, vollig übersinnlich sind, und vorzugsweise transcendenstalt Wahrheiten genannt werden. Sie betreffen die allgesmeine Beschaffenheit aller Dinge überhaupt, die Ideen des Möglichen und Unmöglichen, des Genns und Nichtsenns, des Nothwendigen und Zufälligen, der Kraft und Größe, der Ursache und Wirkung, der Zeit und des Kaums, des Vollsfeunds, des Bollsfache und Wirkung, der Zeit und des Kaums, des Vollsfache und Wirkung, der Zeit und des Kaums, des Vollsfache

fommenen und Unvollsommenen, der Jbentität, des Bershältnisses, und der einsachen Wesen überhaupt. Die darin vorsommenden Begriffe sind daher die reinsten und abgezos gensten, woraus die ersten Grundsäse des Densens herzuleis ten sind. Den Ursprung dieser Begriffe hat man ehedem sast durchgängig in der Empfindung gesett; nach der Kantischen Ansicht aber werden die Begriffe des Raums und der Zeit als reine Grundsormen des Densens, und selbst als Quellen aller Ersahrung und Beodachtung betrachtet. Die Lehre von den einfachsten Substanzen ist sonst auch besonders, nach Leibsnissischen Grundsäsen, unter dem Ramen der Monadologie bearbeitet worden.

wolfil Philosophia Prima, s. Ontologia; Frft et Lips. 730. 4.— Lambert's Anlage jur Architektonik; Riga, 771. 2 Bote. 8. — 111. Zerz, Betrachtungen aus der spekulativen Weltweisheit; Königsb. 771. 8. — Institutions Leidnitziennes, ou Précis de la Monadologie; Lyon. 767. 8.1 — Buhle's Entwurf der Transcendentalphilossephie; Gott. 799. 8.

## 15.

Die allgemeinste Physiologie oder metaphysische Naturwissenschaft bezieht sich entweder auf die sinnliche Natur, und auf die Erschelnungen der Dinge, innervald der Bränzen möglicher Ersahrung, oder anf die überstündliche Natur und Werstandeswelt. In dem erstern Falle beschäftigt sie sich mit Entwickelung der allgemeinen und nothwendigen Mersmale, unter welchen sinnliche Segenstände vorstellbar sind, um darause die Grundsäse der Ersahrung herzuleiren. In diesem Falle betreffen ihre Untersuchungen von allen Bedingungen der Sinnlichseit unabhängige Segenstände; und diese sind vornehmlich Welt, Seele und Gottheit. Diese letzte Gatztung der rationalen Naturwissenschaft nennt man auch höhere Metaphysik, die dann transcendentale Kosmologie, Psychologie und Theologie unter sich begreift.

Raur's metarhpfifche Aufangegrunde ber Naturwiffenschaft; 3te Auft. Riga, 800. 8. — Schielling's Ibeen ju einer Philosophie

ber Natur; 2te Aufl. Leips. 803 8. Deff. Entwurf eines Suffems ber Naturphilosophie; Jena u. Leips. 799. 8. — Bonterwed's Anteitung gur Philosophie ber Naturwiffenschaften; Gott. 803. 8.

## 16.

Die Rosmologie ober metaphyfische Weltlehre bes trachtet die Welt als einen Inbegrif enblicher Gubftangen, bie mit einander in der genaueften Bufammenftimmung fteben, und nach gewiffen Gefegen jur Ginheit geordnet und verbun-Der in ihr jum Grunde liegende Begrif bon einer ben finb. Welt ober einem Universum beschrantt fich also nicht auf unfre, ober irgend eine einzelne Welt allein. Und ba bie Bes fandtheile einer Belt in Beit und Raum vorhanden find, und ihr Zusammenhang vornehmlich auf Rausalitat leitet, fo find auch biefe Begriffe, bie man unter bem Damen einer Actiologie befaffen fann, vorzügliche Gegenstände fosmologie fcher Untersuchungen, wobei bie allgemeinern ontologischen Grundfage befondere angewandt werden. Die vornehmiten Begenftande ber metaphofifchen Beltlehre find, außer ben allgemeinften Naturgefeten, Die Lehre von ber Gingigfeit einer Melt, von der Endlichkeit und Beschranfung ihrer Theile. bon ber burchgangigen Gefetmäßigfeit und Gemeinschaft als Ier Substangen, und bem zufälligen Dafenn berfelben. wird gewöhnlich bie Lebre von ber moglichften Bollfommenbeit einer Welt in ber Rosmologie abgebanbelt. Uebrigens hat die fritische Philosophie manche wesentliche Mangel und Unbestimmtheiten auch in biefer, wie in ben übrigen metas phofischen Wiffenschaften, gerügt und aufgebeckt.

wolfit Cosmologia Generalis; Frf. et Lipf, 731. 4. — de Manpertuis Estai de Cosmologie; Berl, 750. 8. Uebers, e. d. 751. 8. — Lambert's fosmologische Briefe; Augsb. 761. 8. — (v. Dals berg's) Betrachtungen über das Universum; Erf. 777. 8. — Sammlung der Schriften über die Lehre von der besten Welt; Rostock, 759. 8. — Kant's Betrachtungen über den Optimismus; Konigeb. 759. 4.

## 17.

Wenn man ehedem die Pneumatologie oder Geisterlehre als eine besondre metaphysische Disciplin behandelte, so S 5 enthielt

enthielt biefelbe Untersuchungen über bie Ratur und Gigene schaften eines Beiftes überhaupt, ober einer mit Borfiels lungebermogen und Bewuftfenn begabten benfenden Gub: ftang. Diefer Begrif bat nun zwar eigentlich feinen Urfprung in unferm Gelbstbewußtfenn, und in ber auf inneres Gefühl bon unfrer Geele und ihrer Thatigfeit gegrundeten Unglogie; er wird aber baburch transcendent, bag wir von biefer Bor. ftellung etwas hinwegnehmen, ober ju berfelben großere Bolls tommenheiten hinzubenten tonnen, und fie alfo auf Geifter bon nieberm ober boberm Range einzuschranten ober zu ers weitern im Stande find. Sier alfo muß die Denffraft ubers haupt, die Ginfachheit benfender Gubftangen, ihre Billends fraft, beren Grund und mannichfaltige Meugerungsart, in Grundbestimmungen, Trieben und Reigungen naber gepruft und erortert werden. Es find aber ber Schwierigfeiten gu viele, welche die instematische Berbindung jener Renntniffe gu einer feften und ftrengen Biffenschaft nicht nur febr ere Schweren, fonbern jeben Berfuch berfelben vergeblich machen.

HOLLMANNI Institutiones Pneumatologiae et Theologiae Naturalis; Goett. 740. 8. — Essais d'un Systeme Nouveau concernant la nature des êtres spirituels, sondé en partie sur les principes du celèbre Mr. LOCKE, dont l'Auteur sait l'Apologie; par Mr. COUENZ) à Neuschatel, 742. 4 Tomes. 8. — Kaut's Erdume eines Geisterschers, erlautert burch Erdume der Metaphysis; Riga, 766. 8.

## 18.

Wichtiger und fruchtbarer ist das Studium der Psichologie oder der Seelenlehre. Sie betrachtet die menschliche Seele als eine absolute, von dem Körper verschiedne, denfende, empfindende und durch mannichfaltige Aeußerungen thätige Substanz. Diese Aeußerungen sucht sie als Wirfungen auf verschiedne der Seele eigne Kräfte und Fähigkeiten zurückzusühren, die jedoch nur besondre Modisicationen und Erweisungen einer einsachen Grundkraft zu senn scheinen, sür welche von den Meisten entweder das Vorstellungsvermögen oder das Bewustseyn angenommen wird. Die Seelenlehre beschäfbeschäftigt sich also mit ber, immer boch mangelhaft bleibens ben, Untersuchung des Wesens der Seele, mit ihrer Selbsts ständigfeit, Joentität, Einfachheit und Fortdauer, mit der Bestimmung ihrer Kräfte des Empfindens, Denkens und Wollens, mit den Gesehen, nach welchen diese Kräfte wirs Ten, mit ihren verschiednen Juständen, Veränderungen und Erschetnungen, mit der Verknüpfung und dem Verhältnis unserer Vorstellungen und Gefühle, und mit der genauen Gesmeinschaft der Seele und des Körpers.

wolfit Psychologia Empirica; Frf. et Lips. 732. 4. — Ejusd. Psychologia Rationalis; Frf. et Lips 734. 4. — Bonnet, Essai de Psychologie, ou Considerations sur les operations de l'ame, sur l'habitude, er sur l'education; Lond 755. 8. ûbers. Lemgo, 773. 8. — De l'Esprit, par helvetius; f'ar. 758. 2 Voll. 8. — Bonnet, Essai Analytique sur les facultés de l'ame; Gen. 776. 2 Voll. 8. ûbers. Breunen, 770. 2 Voll. 8. — hartley's Theorie of the Human Mind, by priestley; Lond. 775. 2 Voll. 8. — Reid's Inquiry into the Human Mind; Edinb. 765. 8. Essays on the Intellectual Powers of Man; Lond 785. 8. — Meciners's Grundris der Geelensleyre; Lengo, 786. 8. — Abel's Einleitung in die Geelensleyre; Gtuttg. 786. 8.

## 19.

Man pflegt bie Pfpchologie in bie empirische, ober Ers fahrungs : Geelenfunde, und in die rationale, oder theoretifche, einzutheilen, obgleich biefe lettere nur eigentlich mes tapbnfifche, bie erftere bingegen mehr anthropologische Bifs fenschaft ift. Jene fammelt die Wahrnehmungen und Beobs achtungen über die Birfungen und Meugerungen ber Geele, und erfobert befto mehr Aufmertfamteit, Borficht und Scharffinn, je verftecter und vorübergehender viele biefer Erfcheinungen find. Diefe gieht aus bergleichen Beobachs tungen allgemeine Folgerungen und Refultate, um baburch bie Ratur und bas Befen ber Ceele, fo weit es moglich ift, ju entbeden, und biejenigen Lehrfate barauf gu grunben, welche die Immaterialitat ber menschlichen Geele, Urfprung, ihre Denftraft, ihre Freiheit, ihre Unfterblichs felt, u. f. f. betreffen. Hebrigens febt bie Geelenlehre

mit ber Logit und Moral in ber genaucsten Beziehung; und bie Physiologie, ober die Lehre von ber Natur und Einrichetung bes menschlichen Korpers, ift eine ihrer vornchmsten Bulfswissenschaften.

Terens's Philosoph. Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwickelung; Leipz. 777. 2 Bde. 8. — v. Jrwing's Ersahs rungen und Untersuchungen über den Menschen; Gerl. 777. 8. — HARTLEY'S Observations on Man, his Frame, his Duty, and his Expectations; Lond. 749. 2 Voll. 8. übers. Leipz. 772. 2 Bde. 8. — Jakob's Grundrif der Ersahrungsseellenlehre; Halle, 791. 8. — R. C. E. Schmid's empirische Psychologie; Jena, 796. 8.

20,

Die transcendentale oder naturliche Theologie, als bie lette Difciplin ber Metaphpfif, enthalt die Lehre bon bem bochften, abfolut nothwendigen Urmefen, ober von Gott, als Urheber, Regierer und Richter ber gangen Ratur, in fo weit fich Diefelbe aus blogen Bernunftertenntniffen berleiten und entwickeln lafft. Gie muß baber juvorberft ben Grunds begrif von ber Gottheit, als bem bochften und vollfommens ften Befen, und ber Grundurfache ber Belt, festfegen, und benfelben fobann, in Sinficht auf die Grunde feiner Realitat und ber aus ihm berguteitenben Folgerungen, umftanblicher entwickeln. Dabin gebort benn auch bie Lebre von ben gotts lichen Eigenschaften, bie Unterfuchung ber Quellen bes phys fifchen und moralifchen Uebele, und bie Bestimmung bes Berbaltniffes, worin bie Gottheit und bie Gefchopfe ju eins anber fteben, fammt ben allgemeinern Grundfagen von ber Bestimmung und Berbindlichfeit ber lettern, und von einem belohnenben und bestrafenben Buftanbe nach bem Cobe. vollig grunblichen theoretifchen Ginficht aller biefer Gegens ftanbe ift jeboch bie menschliche Bernnnft gu febr befchrantt, und fieht fich baber gur Ergangung ibrer Ueberzeugung von biefen fo wichtigen Gegenstanden durch die Beihulfe praftis fcher Grunde genothigt.

wolfen Theologia Naturalis; Frf. et Lipf. 736, 37. 2. IVoll. 4. — Reimarus's vornehmfte Wahrheiten ber naturl. Religion; 6te Auft. Hamb.

hamb. 791. 3. — Ranc's einzig möglicher Beweisgrund zu einer Demonstration des Dasepns Gottes; Königeb. 763. 8. — Weberhard's Borbereitung zur natürl. Theologie; Halle, 781. 8. — Mendelsschn's Morgenftunden, oder Worlesungen über das Dassem Gottes; Gotha, 787. 8. Geydenreich's Betrachtungen über die Phis losophie der natürl. Religion; Leipz. 790. 91. 2 Bde. 8. — Sichte's Versuch einer Kritik aller Offenbarung; Königsb. 793. 8. — Kant's Religion innerhalb der Gränzen der Vernunst; Königsb. 794. 8. — Jakob, über den moral. Beweis vom Dasenn Gottes; Lieban, 791. 8. — Schmid's Philosophische Oogmatik; Jena, 796. 8. — Garve, über das Dasepn Gottes; Verlin; 802. 8.

#### 21.

Unthropologie, im weiteften Ginne bes Worts, murs De alle bie Renneniffe in fich begreifen, bie irgend auf bie forperliche, geiftige, und fittliche Ratur bes Menichen Begiebung baben, und baber die gange Phyfiologie, Pfpchos logie und Moral, fammt allen bamit in Berbindung ftebenben Lebren, unter fich befaffen. Im engern und gewöhnlichen Sinne aber verfteht man unter Unthropologie nur bie aus Erfabrung und Bahrnehmung bergeleitete Menfchenkunde, pher die genquere Renntnig ber forperlichen und geiftigen Eis genschaften bes Menfchen, ihrer Birtungen, Meugerungen und Berbaltniffe, und fo machen Comatologie und empuriiche Dinchologie, die boch eigentlich nicht metapholische Biffenfchaft ift, ihre Saupttheile aus. Der menfchliche Rore per wird barin als Drgan, und bie menfchliche Geele als Duelle der Birtfamfeit betrachtet; und es werden barin vors nehmlich biejenigen Gigenheiten und Beranberungen ber menfchlichen Ratur in Ermagung gezogen, welche burch bie innige Berbindung und Bufammenwirfung bes Beiftes und Rorpers entfteben. Auch lafft fich Die Untbropologie entweber in physiologischer, ober in praginatischer Sinficht bes banbeln, je nachdem man entweder die Unlagen und Meufes rungen ber menfchlichen Ratur, ober bes Menfchen, als eines pernunftigen und freihandelnben Befend in Betrachtung nimmt.

nimmt. Die lettere gerfallt in bie anthropologische Didaktik und Charakteriftik. Jene lehrt die Art, das Innere sowohl als das Aengere des Menschen ju erkennen; biese beschäftigt fich mit Beurtheilung des Innern aus dem Meußern.

Platner's Neue Anthropologie für Aerite und Weltweise, ir Band; Leipi 790. 8. — Struve's Lehrbuch der Kenntniß des Menschen, Sh. 1. Braunschw. 799. 8. — Steeb, über den Mensschen, nach den vorzüglichsten Anlagen seiner Natur; Tübingen, 785. 3 Bde 8. — C. D. Voß's Grundriß einer vorbereitenden Anthropologie für Schulen und Gymnasien; Halle, 791. 8. — Aant's Anthropologie in pragmatischer Hinsicht; Königsb. 798. 8. — Roos se's Grundriß physisch, anthropologischer Borlesungen; Helmst. 801. 8.

#### 22.

Da fich in bem' menfchlichen Gemuthe von ben Erfennts nif . und Begehrungsfraften noch bas Gefühlevernibgen in Sinficht auf bad finnliche Boblgefallen ober Migfallen ber erfannten Gegenftanbe, unterfcheiben lafft, fo hat man auch Diefes einer besondern philosophischen Drufung gewurdigt, und aus ben barüber gemachten Bemerfungen eine eigne Theorie unter bem Ramen ber Uefthetif aufzustellen gefucht. Befonbers verftand man unter blefer Benennung, bie in Deutschland burch ben Philosophen Baumgarten zuerft aufe fant, eine von ihm und feinen Rachfolgern verfuchte allgemeine Theorie des Geschmacks ober der schonen Runfte, welche bie Regeln bes Schonen und ber Bollfommenbeit finnlicher Runftdarftellung jeber Urt auf allgemeingultige, fefte und bes fimmte Grundfage binfubren follte, um barauf bie befonbre Theorie jeber einzelnen Runft gu grunden. Die vornehmften Gegenstande biefer Wiffenschaft maren theils pfychologische Unterfuchungen über bas finnliche Erfenntnifvermogen, und über die Natur, den Unterfchied, die Wirfungeart und die Darftellungemittel ber fchonen Runfte, theile Erorterungen ber Begriffe des finnlichen Boblgefallens, bes Gefchmacks, bes Runfigenies, u. f. f. Diefe allgemeinern Lebrfage wurden dann in der praftifchen Aeftbetif auf jede ber fcbs

nen Runfte besonders angewandt und mit den in ihrer eige nen Natur und Absicht gegrundeten Borschriften fur jede Sattung begleitet."

A. O. BAUMGARTEN, Aesthetica; Traj. ad Viadr. 750. 58. 2 Voll. 8. — Meier's Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften; Halle, 748. 150. 3 Bde. 8. — Aesthetica, auct. szerdahaley; Budae, 779. 2 Voll. 8. — Gäng's Aesthetis; Salsburg, 758. 8. — Weberhard's Theorie der schönen Wissenschaften, 2te Aufl. Halle, 786. 8. Dess. Handbuch der Aesthetis sur gebildete Leser aus allen Ständen; e. d. 803. 14 Bande 8. — Meiners's, Grundriß der Theorie und Geschichte der schönen Wissenschaften; Lemgo 787. 8. — Schott's Theorie der schönen Wissenschaften; Lübingen, 789. 90. 2 Bde. 8. — Vergl. Gulzer's Allsem. Theorie der schönen Künse, M. Aufl. Art. Aesthetis; und meinen Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Redelunste; 3te Aufl. Berlin, 805. 8. S. 46 ff.

#### 23.

Gest aber hat die fritische Philosophie theils bem Worte Alefthetit eine anderweitige Bestimmung gegeben, theils bas was man fonft unter ihr verftand, nicht als ftrenge, aus Bernunftgrunden herzuleitende, Biffenfchaft bemabrt gefunben, und es baber Rritik des Beschmacks benannt, weil fich Die Regeln ber Empfindung bes Schonen, ober bes Bes fchmacks, nur aus Beobachtung und Erfahrung fchopfen, und nur fo zu einem inftematifchen Gangen verbinden laffen. - Unter Hefthetik aber verfteht man jest gewöhnlicher bie Ginnenlehre ober bie Wiffenschaft von ben Regeln ber Sinnlichkeit überhaupt, nach welchen burch finnliche Gins brucke Borftellungen entfteben, im Gegenfas ber Logif als Berftanbeslehre betrachtet. Bon ihrer Theorie wird baber alles bas abgefonbert, mas ber Berftand burch Begriffe benft; und mas burch jene Einbrucke ober Anschauungen, welche phnfifch, intelleftuell ober moralisch fenn tonnen, ein Gegenstand ber Borftellung wirb. Ihre Unterarten find: bie transcendentale, die metaphylische, und die empirische ober pfnchologische Mefthetif.

S. hierüber: Mellin's Encyflopab. Borterbuch der fritifchen Philosophie; B. l. Abth. I. Art. Refthetit. — Rant's Rritif der littbeile

Urtheilskraft; Berl. 793. 3. — Bergl. Zerder's Kalligone; Leipt. 800. 3 Bde. 8. — Snell's Lehrbuch der Aritik des Geschmacks; Leipt. 795. 8. — C. f. Michaelis Entwurf der Akkebetik; Augsb. 796. 8. — Zeulager's Handbuch der Aesthetik; Gotha, 797. 98. 2 Bde. 8. — Bendavid's Berkuch einer Geschmackslehre; Berklin, 799. 8. — Jean Paul's (J. P. F. Richter's) Borschule der Aesthetik; Hamb. 804. 3 Bde. 8. — Boutcrweck's Aesthetik; Leipt. 806. 8. Dest. Ive unt Metaphysik des Schönen; e. d. 806. 8. — Koller's Entwurf zur Geschichte u. Literatur der Aesthetik; Regensburg, 799. 8. — Ueber den Geist und die Lenden; der neuern Aesthetik sie R. Leipt. Literaturzeitung v. J. 1804, St. 144.

#### 24.

Die praktische Mhilosophie enthält in allen ihren Theis Ien Begriffe und Lehren, welche auf den Willen ober bas Begehrungevermogen und auf beffen Bestimmung gum San. Deln und gur fittlichen Thatigfeit Begiebung baben. Diefe Lehren werden aus der Bernunft bergeleitet, Die, als Quelle ber erften Grunde bes ihren Gefeten gemagen Sans belne und Berhaltene, felbft praftifch beigen fann, im Ges genfat ber theoretifchen Bernunft, als Quelle ber Erfennts niggrunde betrachtet. Und obgleich bie fittlichen Grunbfage Gegenstande ber Erfenntnig, und in fo fern theoretifch find, fo werben fie boch mehr bon Geiten ihres 3mecks, fittliche und pflichtmäßige Gefinnungen und Thatigfeiten gu beftimmen, und folglich ale praftifd, angefeben. Den Inbegrif ber vorläufigen Belehrungen über den menfchlichen Willen, bie Grundbefrimmungen 'aller Gefetgebung, bes moralifchen Werthe freier Sandlungen, ber Meigungen, Triebe und Leis benfchaften, verbunden mit einer Erlauterung ber Begriffe von guten und bofen Sanblungen und Fertigfeiten, von Recht und Unrecht, von Gludfeligfeit, Belohnungen und Des ftrafungen, behandelte man ebedem unter bem Ramen einer allgemeinen praftischen Philosophie.

wolffi Philosophia Practica Universalis; Frf. et Lips. 738. 39. 2 Voll. 4. — A. G. BAUMGARTEN Initia Philosophiae Practicae; Hal. 760. 8. — Seder's praktische Philosophie; Gott. 776. 8. Desc.

Deff. Grunblehren jur Kenntnis des menschl. Willens; Gottingen, 789. 8. Deff. Untersuchungen über ben menschl. Willen; Lemgo, 785—93. 4 Bbe. 8. — Deff. Abh. über-die allgemeinften Grundssäge der praktischen Philosophie; Lemgo, 792. 8. — Brug's Borrlesung über ben wesentlichen Charakter der praktischen Philosophie; Jena u. Leipt. 796. 8.

25

Beil es indef biefer vorbereitenben Biffenfchaft an bins reichenber Bestimmtheit und Scharfe fehlte, und fle nicht fos wohl aus Bernunftprincipien, als aus ben Beobachtungen ber Erfahrungsfeelenlehre geschopft mar, fo bat Rant unter bem Ramen einer Detaphpfit der Sitten eine andre Pros padeutif ober Elementarlehre ber praftifchen Philosophie an ibre Stelle gefest, bie blog aus Begriffen bes reinen Bers ftanbes geschöpft ift. In berfelben werben baber bie bochften moralifchen Bernunfigefete abgebandelt, welche unbebingte Rothwenbigfeit bei fich fubren, und fur jebes vernunftige Befen gultig find; ba bingegen biejenigen Borfchriften, bes ren Grunde aus Erfahrung gefchopft ober bloß in ber menfchs Ilden Ratur gegrundet, und gwar praftifche Regeln, aber feine eigentliche Sittengefete find, jur praftifchen Unthro-Muger biefer Detaphpfif ber Sitten. pologie gehoren. welche in die metaphpfische Rechtslehre und Eugendlehre zerfällt, ift auch bie Rritif der reinen praktifchen Bernunft eur Borbereitungslehre aller Moralphilofophie bestimmt.

Rant's Grundlegung jur Metaphofit der Sitten; Fref. und Leipi. 791. 8. — Deff. Metaphofit der Sitten, enthaltend: Metaphofische Anfangsgrunde der Rechtslehre und der Augendlehre; Königsb. 796. 97. 2 Bde. 8. — Deff. Kritif der prakt. Bernunftz Riga, 797. 8. — Ueber die Idee und Nothwendigkeit einer Metaphofit der Sitten s. Rant's Anfangsgrunde der Rechtslehre, Einl. S. VIII, XVIII.

26.

So fern sich ber gange Inhalt ber praktischen Philosophie auf Berhalten und Sittlichkeit bezieht, kann fie nach ale ten ihren Thellen Moralphilosophie beißen. Gewöhnlich

aber wird ber Rame Moral, Ethik ober Sittenlehre im engern Sinne gebraucht, namlich von ber fustematifchen Auf. fellung berjenigen Borfchriften, welche bas Gittengefes in Begiehung auf Thun und Laffen enthalt, und die fich auf Mflichten beziehen, welche durch feinen außern 3mang abgebrungen werden fonnen, und babet Gewiffenspflichten ges nannt merden. In diefer Wiffenfchaft werden daher biefe Pflichten auf einen allgemeinen moralischen Grundsatz zurudgeführt, über beffen Bestimmung jedoch die bieberigen Moralfosteme nicht einverstanden find; fodann werben fie einzeln durchgegangen, die allgemeinen und befondern Bes griffe von Tugenden und Laftern festgefest, zugleich aber auch die Mittel gelehrt, bie man gur Bewirfung fittlichet Bollfonfinenheit anzuwenden bat. Uebrigens unterfcheidet man die reine Moral, welche fich auf die ans der Bernunft überhaupt fliegenden Gittengefete bezieht, von der angemandten, worin die Moglichfeit ihrer Ausübung in den Berhaltniffen bes Lebens und unter ben Ginfchrankungen ber menschlichen Ratur gezeigt wirb.

wolfil Philosophia Moralis, s. Ethica; Hal. 750. 4 Voll. 4. — BAUMGARTEN. Ethica Philosophica; Hal. 740. 8. — hutcheson's System of Moral Philosophy; Lond. 755. 2 Voll. 4. übers. Leipt. 756. 2 Bde. 8. — ferguson's Institutes of Moral Philosophy; Edind. 769. 8. übers. von Garve, seiptig, 772. 8. — Ebers hard's Sittenlehre der Vernunst; Verl. 786. 8. — Jakob's Philosophis Sittenlehre; Halle, 794. 8. — Schmid's Versuch einer Moralphisosphie; 4te Aust. Jena, 802. 3. 2 Hde. 8. — Riesewetter, über den ersten Grundsat der Moralphisosphie; Leipt. 790. 91. 2 Bde. 8. — Garve's Uedersicht der vornehmsten Principien der Sittenlehre; Brest. 798. 8. Dess. eigne Betrachstungen über die allgemeinsten Grundsate der Sittenlehre; Brest. 799. 8.

17.

Die außerlich vollkommenen und nothwendigen Pflichs ten bes Menschen, im Stande ber Natur und außer der burgerlichen Gesellschaft betrachtet, zu beren Erfüllung er burch Iwang genothigt werben fann, und bie daher auch Iwangs

3mangepflichten beißen, und bie barauf fich beziehenben Bes fugniffe und Rechte, machen ben Inhalt bes Naturrechts Man benft fich babei ben Menfchen in blog naturlis chen Berhaltniffen gu andern, im freien Gebrauch feiner Rrafte, und im freien Benuffe alles deffen, mas er burch Diefe Rrafte als fein Eigenthum hervorbringt ober erlangt. Ru biefem Gebrauche und Genuffe bat er alfo ein naturlis ches Riecht, und jeder Andre die vollkommne oder absolute Pflicht, ibn barin nicht zu ftoren ober zu beeintrachtigen. Und da diefe Rechte nicht von einer willführlichen Gefets gebung abhangig, fonbern in ber Ratur bes Menfchen ges grundet find, fo werden fie auch allgemein Menschenrechte genannt. Much ber hochfte Grundfas bes Naturrechts wird nicht von allen Philosophen auf einerlei Urt bestimmt. obgleich die neuern Prufungen und Behandlungen biefer Wiffenschaft gur festern Begrunbung berfelben nicht wenig beigetragen baben.

Hugonis gkotil de Jure Belli et Pacis Libri III, c. comm. L. 2. DE COCCEII; Laufannae, 751 5 Tomi, 4. — PUFFENDORFII de Jure Naturae et Gentium Libri VIII, ex ed. Mascovii; Frf. et Lips. 744. 2 Voll. 4. — ACHENWALLI Jus Naturae; Goett 774. 2 Voll. 8. — Zufeland's Bersuch über den Grundsat des Naturrechts; Leipi, 785. 8. Dest Lebtsate des Naturrechts und der turrechts; Leipi, 785. 8. Dest Lebtsate des Naturrechts und der damit verbundenen Wissensche und Berl. 795. 8. — Schmalz's Recht der Natur; Königsb. und Derl. 795. 3 Bde. 8. — Zeydenreich's Enstem des Naturrechts nach kritischen Principlen; Leipi, 794. 95. 2 Bde. 8. — Maas, über Rechte und Berbinde lichkeiten überhaupt, und die hürgerlichen insbesondre; Halle, 794. 8. — Zeuerbach, über die einzig möglichen Beweisgründe gegen das Daseyn und die Gultigkeit der natürlichen Rechte; Leipi, 795. 8. — Buble's Lehrbuch des Naturrechts; Gött. 798. 8. — Fries, philosophische Rechtslehre und Kritik aller positiven Gesetzebungt Jena, 803. 8.

28.

Als philosophiche Rechtslehre wird das Raturrecht ber positiven Rechtswissenschaft entgegengesegt. Und wenn gleich diese lettere sich durchgehends auf das Naturrecht beziehen, und mie mit den Grundsagen deffelben in Wider- ha

fpruch feben follte; fo find boch bie Grangen beiber Dif fenichaften forgfaltiger gu fcheiben und von einander gu bale ten, als es jum oftern gefcheben ift. Das reine Mature recht unterscheibet man von bem angewandten auf eben bie Art und aus eben bem Grunde, wie bie reine pon ber angewandten Sittenlehre. Jenes ift Wiffenfchaft ber burch bie außere Gefengebung ber Bernunft bestimmten Form bes Rechts, ohne auf die befondern Gigenschaften ber bes rechtiaten Gubiefte Rucfficht ju nehmen; wie bieg bei bent angewandten Naturrechte gefchieht. Minder richtig ift Die gewohnliche Eintheilung in bas auffergesellschaftliche und gesellschaftliche Raturrecht, an beren Stelle man beffer bie in bas natürliche und burgerliche fest, welche bann mit ber Eintheilung in bas Privatrecht und öffentliche Recht ber Ratur einerlei ift. Jenes begreift bann bas Sachenund bas Berfonenrecht; biefes bas naturliche Statsrecht, Bolferrecht und Weltburgerrecht.

Rant's Metaphyfische Anfangsgrunde ber Nechtslehre, Königeb. 797. 8. — Joffbauer's Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände des Naturrechts; Halle, 795. 8. Dest. Naturrecht, aus dem Begriffe des Nechts entwickelt; c. b. 798. 8. — Jakob's Philosophische Nechtslehre, oder Naturrecht; Halle, 795. 8. Ausgug daraus, e. d. 796. 8. — Feuerbach's Kritik des naturlichen Nechts, als Provadeutik zu einer Wissenschaft der naturlichen Nechts; Altona, 796. 8.

## 29+

Wenn man also die drei zulett genannten Disciplinen unter dem Namen des disentlichen Naturrechts befasst, so wird unter diesem der Inbegrif der Gesetze verstanden, die einer allgemeinen Befanntmachung bedürfen, um einen rechtlichen Justand hervorzubringen. Es wird dabei also nicht nur ein bürgerlicher Justand überhaupt, sondern auch der Begrif eines Stats und Wolfs zum Grunde gelegt. Denn es ist eigentlich das Recht der Staten in Verhältsnis zu einander, was man gewöhnlich das Wölferrecht nennt, und was richtiger allgemeines oder natürliches

Statsrecht heißen sollte. In demselben wird ein Stat als eine moralische Person gegen einen andern im Justande der natürlichen Freiheit betrachtet, und aus ihrem gegensseitigen Verhältnisse werden ihre Pflichten, Rechte und Anssprüche im Naturzustande bestimmt. Denn nur in dieser Hinscht läßt sich das Vollerrecht philosophisch behandelnsals positives Recht genommen, wo es die durch hersom men und Verträge festgeseiten Verbindlichkeiten bestimmt, macht es einen Theil der Rechtswissenschaft aus. Erweistert man jene Ansicht; und betrachtet die gesammten Vollster in Wechselwirkung auf einander, und zur Gründung eines Vereins zu gewissen allgemeinen Gesegen; so ist der Inbegrif dieser legtern das natürliche Weltdurgerrecht.

woleit Jus Gentium, methodo scientifica pertractatum; Hal.

750. 4 — DE VATTEL, le Droit des Gens; Lond, 758. 2 Voll. 4.

— Principes du droit de la Nature et des Gens, par Burlamaqui et felice; Yverdun, 766. 5 Voll. 8. — Bopfnev's Naturrecht bes einzelnen Menschen, ber Geiellschaften und der Bolter; Gice fen, 790. 8. — Boffbauer's Allgemeines Statstecht; Halle, 797. 8. — v. Ompteda's Literatur des Bollerrechts; Reyensb. 785. 2 Bole. 8.

### 30.

Aus dem geselligen Leben der Menschen entstehen gewisse gesellschaftliche Verhältnisse, unter welchen die dürgerlichen, oder statsgesellschaftlichen, die vornehmsten sind. Die hiers auf sich beziehenden Wissenschaften heißen politische, oder Politis, im weitern Sinne, wo selbst auch schon das ans gewandte Naturrecht unter ihnen begriffen ist. Im engern Verkande aber beziehen diese Wissenschaften sich nicht so wohl auf Pflichten und Rechte, sondern auf Wohl und Slückseligkeit des bürgerlichen Lebens, die durch Rlugheit des Verbaltens zu erreichen sind. Und bahin gehört theils die Privatpolitik oder Klugheitslehre, theils die diffentliche oder Gesellschaftspolitik. Diese letztere läst sich wieser in eine allgemeine und besondre eintheilen. Die Pridatpolitik lehrt die Pflichten der einzelnen und kleinern

Befellschaften, und, als besondre betrachtet, wird sie Dekonomik ober Haushaltungskunst genannt. Ihre Borsschriften betreffen die Pflichten im hauslichen Leben, in dem Berhaltniffen der Che, der Kinderzucht, und in der zwecks mäßigen Verwaltung des Hauswesens zur Beforderung des Familienglucks.

Wolf's Bernunftige Gebanken vom gesellschaftlichen Leben ber Menschen; Salle, 736. 8. — Einsch. Oeconomica; 750. 4. — Busching's Grundrif ber Saushaltungswiffenschaft; Samb. 777. 8. — Die Politif bes Aristoteles, überfest von Garve, mit Anmerkungen us Abhandlungen; Breslau, 799. 802. 2 Bbe. 8. —

## 31.

Und hieber lagt fich vielleicht bie Pabagogit, ober bie Erziehungefunft, am bequemften rechnen, ob man fie gleich auch als einen 3meig ber Sittenlehre, ober als eine ber prattifch , anthropologischen Wiffenschaften betrachten fann. Ihr Gegenstand ift sowohl die torperliche, als die geiftige und fittliche Erziehung, und die Auffuchung und Unmens bung berjenigen Mittel, wodurch bie Entwickelung findlis cher und jugenblicher Sabigfeiten, bie Musbilbung berfels ben, und bas funftige innere und außere Gluck ber 36gs linge ju bewertstelligen ift. Richt blos bie gelehrte, fondern auch die burgerliche Erziebung ift ihr Mugenmert. Grundfage und Regeln find theils von allgemeiner, theils von besondrer und relativer Art. Erft in neuern Beiten hat man bie babin geborigen Bemerfungen und Grundfage fefter ju bestimmen und in eine wiffenschaftliche Form gu bringen gefucht. Auch hat man ble Erfenntnifquellen ber Erziehungeregeln forgfältiger gepruft, und baraus fomobl für Sittenbilbung als Unterricht viele wohlthatige Folges rungen bergeleitet.

PLUTARCHI de Liberorum Eductatione Liber, ex ed. KREBSII; Lipf. 748. 8. — Locke's Thoughts on Education; Lond 732. 8. ûbers. von Audolphi, Braunschw. 787. 8. — Emile, ou, sur l'Education, par J. J. Rousseau; Amst. 762. 4 Voll. 8. — Bose dow's Clementarmett; Dessau und Leips, 774. 4 Bbc. 8. — Erapp's

Trapp's Versuch einer Padagogik; Berlin, 780. 8. — Resewig's Eiziehung des Burgers, jum Gebrauch des gesunden Werftandes und jur gemeinnussien Geschäftigkeit; Koppenhagen, 773. 8. — Allgemeine Revision des gesammten Schul; und Erziehungswesens, von einer Gesellschaft praktischer Etzieher; Hamb. und Braunschwe, von einer Gesellschaft praktischer Etzieher; Hamb. und Braunschwst. 2818. — Rehberg's Prüfung der Erziehungskunft; Leipz. 792. 8. — Zeusinger's Wersuch eines Lehrbuchs der Erziehungskunft; Leipz. 794. 6 Bde. 8. — Kanr's Pädagogik, herausg. von Kink; Altenb. 203. 8. — Schwarz's Erziehungslehre; Leipz. 302 u. 4. 2 Bde. 8. — triemeyer's Grundsäge der Erziehungund des Unterrichts; ste Aust Halle, 205. 3 Bde. 8. Dest. Leitz saden der Pädagogik und Didaktik; e. d. 802. 8.

32,

Die Statspolitif begieht fich auf bie größern gu einem State vereinten burgerlichen Gefellichaften, und enthalt bie Theorie von ihrer im Allgemeinen fowohl, ale in befonbern Sinfichten moglichen innern und außern Gludfellafeit, Gis cherbeit und Rube. Man unterfcheibet baber bie innere, bie zwechnäßigste Bermaltung eines Stats betreffenbe, Dos litit von ber außern, welche fich auf bas Berhaltniß gu andern Staten bezieht. In eine gang vollftanbige Behands lung biefer Biffenfchaft murbe ble gante Statslehre und Statefunde aufzunehmen, und bann nur jene philosophifch, Diefe biftorifch ju behandeln fenn, wobet eine Metapolitit vorausgeben nuffte; um bie babin gehorenben allgemeinften Grunbbegriffe ju erortern. Bewohnlich aber fcbranft man biefe Wiffenfchaft nur auf Die oben angegebnen Ges genftande ein, betrachtet barin bie Berfchiebenbeit ber Res gierungsformen; bie Bortheile und Mangel berfelben, bie allgemeinen und besondern Erfoderniffe fur innres und aus-Bered Gluck eines State, Die batu bienlichen Beforberungs: mittel, befonders bie Gefengebung, bie Gerichtspflege, und mehrere politifche Unftalten.

Esprit de Loix; Amst. 759. 14 Voll. 22. — Sidney's Discourses Concerning Government; Lond. 753. fol. — Filangieri, la Scienza della Legislazione; Napoli, 783. 4 Voll. 8. ûbers. Australy 784. ff. 6 Dec 8. — rayley's Principles of Moral and Political Philo-

Philosophy, Lond. 785. 4. übers. von Garve; Leips. '787. 8. — Schloger's Stategelahrtheit, nach ihren haupttheilen, im Ausjug und Busammenhang; ir Theil: Einleitung, Encoflorabie, Metapolitif, Staterecht, und von Regierungsformen; Gott. 793. 8. —

33.

Die Angelegenheiten biefer Urt betreffen theils bie Einrichtung und Organifirung, theils bie Beforgung und Berwaltung eines Stats. Beibe laffen fich im Allgemeinen unter bem Ramen ber Polizeiwiffenschaft begreifen, bie aber, im befondern Sinne genommen, fich vornehmlich mit Anftalten und Berfügungen beschäftigt, welche bie Gichers beit und bas Bobl ber Stateburger gur Abficht haben. In Ansehung ihres Umfanges wird fie in die offentliche oder Landespolizei, und in bie befondre, ober Ortspolizei, Much jene Sicherheit und Gludfeligfeit bes Stats ift entweder offentliche und allgemeine, woru baupts: fachlich bas gehörige Berbaltnig ber Rrafte ber Statsburs ger gegen ble Rrafte ber bochften Gewalt beitragt, Die in beren Reichthum, Angabl und Borrechten gegrundet find, in welchen die Polizei bas geborige Gleichgewicht zu erhale. ten fuchen muß; ober fie ift innere Privatsicherheit, wels. the bie Sandlungen, bie Perfon, bie Ebre, ober bas Ele genthum ber Burger betrifft. Bur perfonlichen Giderheit gehort vorzüglich bie Gorge für bas Leben und bie Ges: fundheit ber Mitglieber eines Stats, welche einen befonbern Gegenstand ber medicinischen Polizei ausmacht, Die für alles bas forgen muß, was irgend auf bie Gefunbheit vortbeilhaft ober nachtheilig wirfen fann. Und fo macht; auch bie Gorge fur Sicherheit bes Eigenthums manche Auftalten und Vorfehrungen ber Polizei nothwendig.

v. Pfeifer's Polizeiwissenschaft, aus dem Endzweck der Gesellschaft entstehend; Fref, 779. 2 Sde. 8. — v. Sonnenfels Grundstätz entstehend; Fref, 779. 2 Sde. 8. — v. Sonnenfels Grundstätz ber Polizep; Handlungs und Finanzwissenschaft; Wiene, 726. 87. 5te Aufl. 3 Sde. 8. — v. Justi ausführt. Borkellung ber gesammten Polizeiwissenschaft; Konigeb. 760. 2 Sde. 4. Dest. Grundsätz der Polizeiwissenschaft. Gott. 782. 8. — Röfig's Lehr. buch der Polizeiwissenschaft; Jena, 726. 8. Jung's Lehrbuch der Stats 4 Polizeiwissenschaft; Leipzig, 788. 8. — Frant's Spiene

einer vollft. medicinifchen Polizei; Mannb. 779-89. 4 Bbe. 2. und im Auszuge, von Sahner; Berlin, 792. 8. — Gebenftreit's Lebrbegrif ber medicinifchen Polizeiwiffenschaft; Leipt. 791. 8.

### 34.

Ein anbrer Theil ber ftatebermaltenben Politif wirb, ber Unwendung nach, mit bem Ramen ber Statswirthschaft bezeichnet, beren theoretische Grundfage in ber Sinangmiffenschaft und Rameralistif enthalten find. Der Gegenftanb ber erftern ift die Bebung und Bermaltung ber offentlichen Einfunfte eines State, welche jur Leiftung bes fogenanns ten gemeinen Dienftes bestimmt find. Ihr 3weck geht bas bin, bas öffentliche Bermogen bes ganbes auf eine gereche te, weife und gemeinnugige Urt ju grunden, ju fichern, gu verwalten und gu bermehren. Dabei muß fomobl bars auf gefeben werben, bag biefe Ginfunfte gur Beftreitung bes erfoderlichen allgemeinen Aufwandes hinreichen, als barauf, bag ihre Entrichtung ben Burgern nicht ju laftig Gener Aufwand ift entweber ordentlich und immers wahrend, ober aufferordentlich, und folglich nur auf bes fonbre Zeiten und Ralle befcharnft. Siernach alfo bestimmt fich auch bie zwiefache Urt von Abgaben und Steuern, welche entweber Grund . ober Bermogenfteuer ift, ober nach ben Berfonen, ihrem Gewerbe, Hufwande, u. f. f. beftimmt wird; und bie gange babin geborige Ginrichtung und Berechnung, welche bas Finangfpftem eines Stats ausmacht, ift ber Sauptinhalt biefer Biffenichaft.

noessig, Diff. de finibus disciplinae cameralis, oeconomicae, politicae et statisticae regundis; Lips. 783. 4. — stewart's Inquiry into the Principles of Political Oeconomy; Lond. 767. 2 Voll. 4. Uebers. Hamburg, 768. 3 Gbe. 4. Eubingen, 769—72. 4 Bbe. 8. — smith's Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations; Ed-3. Lond. 787. 2 Voll. 4. Basil, 791. 4 Voll. 8. Uebers. von Garve, Leips. 794. 3 Bbe. 8. — Lueder, über Nationalindustrie und Statswirthschaft, nach 26. Smith; Bers. 200— 204. 3 Bbe. 8. D. Pseisser's Grundris der Finanzwissenschaft; Irks. 7818. — Lampreche's Versuck eines vollständigen Spstems der Statssehre; Berlin, 784. 8. — Rößig's Jinanzwisseschaft, nach ihren ersten Grundsthen; Leipzig, 783. 8. — Jung's Spstem

Syftem ber Statemirthschaft; Leips. 789. 8. Deff. Lehrbuch ber Finanzwiffenschaft; Leips. 788. 8. — Jakob's Grunbfage ber Nationalokonomie; Halle, 805. 8. — Juseland's handbuch ber Statemirthschaft; Eh. I. Gießen, 807. 8. Eine Literatur biefer Biffenschaft, f. in Rößig's Lehrbuche, S. 13 ff.

35.

Wenn die Kameraliftit als eine befonbre Wiffenschafe betrachtet wirb, fo verftebt man barunter ben Inbegrif berjenigen fatswirthschaftlichen Regeln, welche bie Bermaltung und Unwendung berjenigen Sulfsquellen und Une ftalten lebren, aus welchen bie öffentlichen Ginfunfte ges fcopft und gehoben werben. Dabin geboren: Bergwerte, Forften, liegende Grunde und Landguter, Sabrifen und Sandel, auch bas Dung : Boll = und Poftwefen. Im ens gern Ginne verfteht man unter biefer Biffenschaft ben Inbegrif berer Grundfage, nach welchen bas Bermogen bes Surften, ale Lanbesberrn, ju beben und ju verwalten ift, ober die zweckmäßige Behandlung der fogenannten Domas nen, Rammerguter und Regalien, ober folcher Borrechte,: für welche gemiffe Einfunfte jur Beftreitung bes Stats aufwandes gehoben werben. Sowohl jur geborigen Rennta nif und Beurtheilung biefer Gegenftanbe, als jur Sande habung ber bamit verbundnen Gefchafte, giebt bie Rames ralmiffenschaft Unweifung; und ber Unterricht in Diefen lets tern wird auch oft Rameralpraris genannt.

v. Justi's Statswirthschaft, oder spstematische Abhandlung aller denomischen und Kameralwissenschaften; Leipzig, 758. 2 Bde. 8.
v. Pfeifer's Lehrbegrif sammtt. denomischer und Kammeralwissenschaften; Manh. 770. 4 Bde. 4. — Bergius Polizie: und Kameral magazin; Fref. 767. ff. 9 Bde. 4. Dest. neues Magazin; Leipz. 777 ff. 6 Bde. 4. — Jung's Lehrbuch der Kamerals wissenschaften; Marb. 790. 8. Dest. Auleitung zur Kameralrech, nungswissenschaft; Leipz. 787. 8. — v. Lamprecht, Entwurf einer Encystopable und Nethobologie der denomisch politischen u. Kameralwissenschaften; Halle, 783. 8. Rößig's Encystopable der Kameralwissenschaften im eigentlichsten Verstande; Leipz. 792. 8. — Walther's Abris des sogenannten Kameralfubiums; Kiel, 792. 8. — Walther's Bersuch eines Systems der Kameralwissenschaften; Gießen, 793. 95. 2 Bde. 8.

36

Nach bieser furzen Uebersicht ber zur theoretischen und praktischen Philosochie gehörenden Theile, fommen wir nun auf die Beichichte dieser Wilsenschaft. Das Stusdium derselben ist von vielfachem Rugen, aber auch vom weitläuftigem Umfange; und wenn es gründlich und fruchts dar werden soll, setzt es vorläusige Bekanntschaft mit der Philosophie selbst voraus. Als Hülfsmittel dazu werden Kritik, Sprachkenntnis, Alterrhumskunde und Geschichte jeder Art ersodert. Auch muß man dabei, so viel migslich, auf die Quellen selbst zurückgeben, jedes Enstem aussich selbst beurtheilen, und sich, bei'm Mangel solcher Quelslen, nur vornehmlich an gleichzeitige Nachrichten halten, und überhaupt behutsam, unparteissch und wahrheitsliebend sowohl bei der Aussuchung als Beurtheilung philosophischer Lehrsätze verfahren.

S. jonsu de Seriptoribus Historiae Philosophicae Libri IV; Jen. 716. 4. Bergl. Sigmann's Unleitung jur philosophischen Literas tur, G. 31 ff. - Ortloff's Sanbbuch ber Literatur ber Gefdichte ber Philosophie; Erlangen, 798 8. - Diogenis LAERTII de Vitis Philotophorum Libri X, ex 'ed. MEIBOMII et MENAGII; Amk. 692. 2 Voll. 4. - STANLEY'S Hiftory of Philosophy; Lond. 701. 4. lateinisch von Olearius, Lips. 711. 2 Voll. 4. - BRUCKERT Historia Critica Philosophiae; Lips. 743 - 67. 6 Voll. 4. Ejusd. Institutiones hist. philosoph. Lips. 756. 8. - Bufching's Grunds fane einer Gefchichte der Philosophie; Berl. 772. 74. 2 Bbe. 8. - Gurlitt's Abrif ber Gefchichte ber Philosophie; Leips. 786. 8. Meinere's Grundrif ber Gefchichte ber Weltweisheit; Lemgo, 789. 8. - Eberhard's Allgemeine Gefchichte ber Philosophies ate Muff. Salle, 796. 8. im Mudjuge, e. b. 793. 8. - Tiedemann's Beift ber frefulativen Philosophie; Marburg, 791 - 97. 7 Bbe. 8. - Buble's Geschichte des philosophirenden menschlichen Berfian. bes; Eb. 1. Lemgo, 793 8. Deff. Lebrbuch ber Gefchichte ber Philosophie und ber Literatur berfelben; Gott. 796-804. 8 Bbe. 8. - Tennemann's Geschichte ber Philosophie; Leips. 798 - 807. bis jest 6 Bbe. 8. - Histoire Comparée des Systèmes de Philosophie, relativement aux Principes des connaissances humaines. par DEGERANDO; Par. 804. 3 Voll. 8. Ueberf. mit Anmerf. pon Tennemann; Marburg, 806. 2 Bbe. 8. - Goder's Grundriff ber Geschichte ber philof. Spfteme, von ben Griechen bis auf Raut; Munchen, 202. 8.

37.

In ber Gefchichte ber Philosophie werben jeboch nicht blog biejenigen Schicffale und Beranberungen ergablt unb bargeftellt, welche biefe Wiffenschaft in ihrer inftematifchen Form, erfahren bat; fonbern auch alle frubere und fpatere einzelne Beftrebungen bes menfchlichen Geiftes, allgemeine Bernunftmabrheiten jeber Urt aufzufinden, und bie erften Grunde von ben Begriffen und Gefegen ber Bernunft und Der Freiheit ju erforschen. Gie befchrantt fich also nicht auf die Philosophie allein, fondern erftrectt fich auf ben gangen Bang alles philofophifchen Denfens, und alle merte murbige Meuferungen und Beranberungen beffelben. ber biftorifchen Darftellung ber Spfteme felbft muffen bie Quellen und Untaffe bavon angegeben, ber Geift bes Gans gen, und ber richtigfte Gefichtspunft, woraus man es zu beurtheilen bat, geborig erortert, bas Gigenthumliche ausgezeichnet, und, fo viel moglich, bas Babre bon bem Arrigen gefonbert werben. Auch barf man bie Binberniffe und Beforberungsmittel jebes philosophischen Lehrgebaubes nicht überfeben, und eben fo wenig ben Ginfluß beffelben zu murbigen unterlaffen.

S. OARVIT Diff, de ratione scribendi historiam philosophise; Lips, 768. 4 — Reinhold über ben Begrif ber Geschichte ber Philosophie, in Sulleborn's Beiträgen jur Geschichte ber Philosophie, St. I. S. r — Goeß Abh. über ben Begrif ber Geschichte ber Philosophie; Erlangen, 794. 2 — Grobmann, über eben diesen Begrif: Wittenberg, 797. 2 — Sulleborn's Plan ju einer Geschichte ber Philosophie, im 4teu St. s. Beiträge. — Und am aussührlichfen bie Winleitung ju Tennemann's Geschichte ber Philosophie, B. I. welche bie Theorie, Methodologie und Lites ratur biefer Geschichte entballe.

## 38.

Wie in jeber Geschichte, so muß auch in biefer, bie Zeitfolge ber Beranberungen gur Grundlage bienen, und außerbem laffen sich bann bie verschiednen Formen auch bier anwenden, welche jeber Geschichte ber Wiffenschaften

gegeben werben konnen. Entweber wird das Ganze, nach gewissen Hauptepochen, synchronistisch bearbeitet, und man verfolgt den Ursprung und Fortgang der philosophischen Lehrmeinungen und Schulen, mit ethnographischer hinsicht, oder man macht die Kenntniß der Lebendumstände und schriftstellerischen Werke zum Hauptzwecke. Dies Lestere ware jedoch nicht eigentliche Geschichte der Philosophischen Literatur. Um fruchtbarsten und lehrreichsten aber wird die Vereinigung aller dieser Gessichtspunkte, von denen die Entwickelung und der Stusengang des philosophischen Lentens das beständige gemeinsschaftliche Augenmerk bleibt. — Die ersten Grundzüge dies ser Geschichte wollen wir hier mit etwas größerer, als bisheriger, Umständlichkeit entwerfen.

39.

Schon bei ben frühesten Bolfern bes Alterthums fins ben sich einzelne Spuren philosophischen Nachdenkens, befen vornehmste Gegenstände Gott, Welt und Natur was ren. Diese bleiben jedoch nur zerstreute, und meistens irrige ober doch mangelhafte Renntnisse, ohne systematischen Zusammenhang; und wir kennen sie fast bloß aus späterer Ueberlieserung. Merkwürdig sind aber die Nachrichten noch immer, die uns von der frühen Weisheit dieser Bolfer, besonders der Hebraer, Chaldaer, Perser, Araber, Aegypster, Judier, Sinesen, Phonizier, Schthen und Celten, übrig sind. Nur dadurch, daß wir diese Nachrichten größstentheils mittelbar, vornehmlich durch die Griechen und Rönier erhalten haben, hat sich in dieselben sehr viel Wissverstandnes und Fabelhaftes eingemischt.

S. BURNETI Archaeologiae Philosophicae, s. Doctrinae antiquae de rerum originibus, Libri II. Lond. 748. 8. — Meiners's Bets such über die Religionegeschichte der altesten Boller; Bott. 775. 8. — BAILLY, Lettres sur l'Origine des Sciences et sur eelle des Peuples de l'Asie; Par. 777. 8. 11ebers. Leips. 778. 8.

Wenn nun gleich bie Philosophie bei ben Griechen nicht

nicht zuerst entstand, sondern viele einzelne philosophische Begriffe und Lehren von andern Vollern ihnen mitgetheilt und zugesührt wurden; so gab ihr doch keine Nation des Alterthums eine so vielfache und vollsommene Ausbildung, als die griechische. Von dieser erhielt sie auch, mit ihren meisten Disciplinen, zuerst die wissenschaftliche Sestalt. Ansänglich hatte die Weltweisheit in Griechenland fast ganz einen dichtrischen Charafter; ihre Lehrsähe waren mit unzthischen Dichtungen verwebt, und in allegorisches Sewand verhült. Dies war vornehmlich in der Philosophie des Orpheus der Fall. Hernach wurde sie hauptsächlich auf Politif und Gesetzgebung angewandt. Ihre spekulativen Untersuchungen aber waren vornehmlich auf Theogonie, Kosmogonie und Naturlehre gerichtet.

Griechenlands erfte Philosophen, ober Leben und Systeme bes Orpheus, Pherecydes, Thales und Pythagoras, von Arn. Tiedemann; Leivi 780. — Vergl' Meiners's Geschichte des Ursprungs, Fortganges und Verfalls der Wissenschaften in Griechenland und Rom; Lemgo, 781. 2 Bde. 8.

## 41.

In der Folge entstanden in Griechenland, durch Berschiedenheit der Systeme, mehrere philosophische Schulen oder Sekten, worunter die ionische, pythagorische und eleatische die ersten waren. Weit mehr Nuhm, Verdienst und Verbreitung aber erhielt die Schule des Sokrates, von welcher die cyrenaische, elische und eretrische, mes garische, cynische, platonische, peripatetische und stoische abstammten. Außerdem aber entstanden auch noch die Sekten der neuern Sleatifer, der Spikurer, und der Pyrathonifer oder Skeptifer. Viele dieser Schulen fanden auch bei den Römern Anhänger, und aus der Verbindung mehrerer entstanden in der Folge neue philosophische Système, vornehmlich das neuplatonische und eklektische.

Ein Bergeichnis ber philosophischen Schulen ber Griechen, nach ber Zeitfolge, f. in Bucktt Commentarite de Literis er Auctoribus Graecis arque Latinis, P. L. Sect. 1. (Lipf. 789. 8.) P. 28 ff. — Bergi.

Bergl. die Labellen von Morell und Chytraus über die Folge und die vornehmften Lehrfate der alten Philosophen in okonovur Thes. Ant. Gr. T. X.

42.

Rach bem Berfall ber griechifchen Freiftaten verbreis tete fich bie Philosophie auch außerhalb Griechenlandes. und vorzüglich nach Allerandrien in Alegnoten, wo eine beruhmte Schule Der Weltweisheit, und ber Gelehrfamfeit überhaupt, entftanb. Jene machte indeg in berfelben feine weitere Fortfdritte, und weil man barin bas Beffe aller philosophischen Schulen ausgemablt und vereint zu haben glaubte, nannte man fie die efleftische. Auf Diefem Bege wurden auch ben bamaligen jubifchen Gelehrten philosos phische Begriffe mitgetheilt, und es bildeten fich baburch Die befannten brei Geften ber Pharifaer, Effder und Gabs Ducker, Die aber boch mehr Religionsfeften maren. Dicht lange bernach entstand bie, febr uneigentlich fo genannte und nicht einer besondern Gefte angehorende, morgenlan-Difche Philosophie einiger Rirchenvater, ber Gnoftifer und Reuplatonifer, worin man halb verftandene und vorgeblis de uralte morgenlandifche Mothen mit ben platonifchen 211s legorieen und philosophischen Dichtungen verwebte.

S. HEYNII Progt, de Genio Seculi Prolemaeorum, in seinen Opusec. Acadd, Vol. I. p. 76. — oleani Dist, de Secta Eclectica, in seiner latein. Mebersegung von Stanley's Hist. Philos. T. II. p. 1205. — moshemii Comm, de turbata per recentiores Platonicos ecclesia, in cudworthi Syst. Intell. — Histoire Critique de l'Eclecticisme, ou des nouveaux Platoniciens par maleville; Par. 766. 2 Voll. 12. — Meiners's Beitrag jur Geschichte der Denfart der ersten Jahrhunderte, nach E. G. in einigen Bestrachtungen über die Neuplatonische Philosophie; Leipz, 782. B.— Sülledorn über die Neuplatonische Philosophie; Leipz, 782. B.— Sülledorn über die Neuplatonische Philosophie; Comp. 782. B.—

43.

Bei ben Romern erhielt bie Philosophie, wie bie Biffenschaften überhaupt, erft in ben letten beiben Jahr-

bunberten ber freien Berfaffung eine gunftige Aufnahme. und vorzuglich trugen ihre griechifden Felbzuge bagu bei. fie mit ben Schulen und Lehrfagen ber berühmteffen Phis losophen befannt ju machen. Dun entstanden auch in Rom baufige Unbanger Diefer Schulen, vornehmlich ber ftoifchen, epifurifchen und afabemifchen, und treffliche philosophische Schriftsteller, in beren Werten gemeiniglich bie geiechischen Softeme jum Grunde lagen, ober naber erortert murben. Bu Diefen gehörten vornehmlich Lufretius, Cicero, Genefa, ber altere Plinius, Apulejus, und ber Raifer Untonin. Diefe fomobl, als andere Romer, die fich mit ber Philos fophle beschäftigten, befannten fich gewohnlich gu einer gries chischen Schule vorzugeweise, ober suchten bie Lebrfage mehrerer mit einander gu berbinben. Um meiften aber ers bielt in ben erften Jahrhunderten nach C. G. die pothagos rifche und platonische, und eine aus beiben gufammenges fette Philosophie die Dberband.

Heber die philosophischen Schriftseller der Römer und ihre Werfte s. das Jandbuch der klass. Litteratur, S. 309 ff. — Pagamini gaudentit de Philosophiae apud Romanos initio et progressu Volumen; Piss, 643. 8. — Blessiois Diss. de origine philosophiae ap. Romanos; Argent. 770. 4. — Hieber gehört auch: M. T. Cicenouis Historia Philosophiae Antiquae, ex omnibus ilius scriptis collecta et amplificata a r. gedike; Berol. 781. 8. besonders S. 353 ff. — Meinens, Oratio de Philosophia Ciceronis, ejusque in universam philosophiam meritis; in s. verm. philosoft. Schr. Et. 1. S. 274.

## 44.

Um herrschenbsten wurde das schon erwähnte eklektische oder neuplatonische System, worin man mit nicht geseingem Auswande von Scharssinn die widersinnigsten Dinge durch allegorische Deutung zu vereinigen suchte, und welsches man auch der immer zunehmenden Verbreitung des Ebristenthums entgegen setzte. Ammonius und Plotinus waren davon die vornehmsten Urseter; auch Origenes, Porphyrius, die Philostrate, Jamblichus, Proklus

und a. m. bekannten sich dazu. Bei dem allen aber erhielt sich immer noch das Ansehen der perupatetischen Philosophie und ihres Stifters des Aristoteles. Auch entstanden nun verschiedne christliche Philosophen, welche jene Lehrsäge, besonders die neuplatonischen, selbst zur Vertheibigung und zur gelehrten Behandlung des Christenthums anzuwenden suchten. Im Gauzen aber gerieth die Philosophie wie die ganze Literatur, immer mehr in Abnahme und Verfall.

S. bie in § 42. angeführte Schrift von Meiners's; und ben Bersuch über den Platoniemus ber Kirchenvater, a. b. Fraus. mit. Anm. von Löffler; Julichau, 792. 8. — Röfler's Abh. über die Philosophie der erften christl. Kirche, in s. Biblioth. ber Kirchen, vater, Eh. VI. — Bergl. Tiedemann's Geist ber spekulativen Philosophie, B. 3. und Tennemann's Gesch. b. Ph. Bd. 5. 6.

### 45.

Während bes Mittelalters festen fich zuerft die Araber in ben Befit ber griechtichen Philosophie, ob fie gleich jur Erweiterung, ober auch nur jur Aufrechthaltung berfel ben, wenig beitrugen. Deiftens hielten fie fich nur an bie aristorelischen Lehrfage, die jedoch, bei ber immer mehr erfterbenden Sprachfunde, überall febr entftellt und migverftanben murben. Eben bieg mar in ben Abendlanbern ber Sall, wo Unwiffenheit und Schwarmerei ben Unterfus dungegeift und beffen Freiheit immer mehr verfchrie und unterbruckte, und eine außerft burftige Gelehrfamfeit nur noch in den Rioftern ihren Git batte, welche fich auf bie fogenannten fieben freien Runfte befdyrantte, unter benen bie Philosophie nicht begriffen mar. Rarl's bes Großen . Bemühungen fur die Auftidrung waren von geringem Erfola; etwas mehr trugen einige im eilften Sahrhundert ges troffene gelehrte Unftalten ju ihrer, immer jeboch wenig medmaßigen, Beforberung bei.

<sup>6.</sup> ASSEMANNI Bibliotheca Orientalis; Rom. 719-28. 3iVoll. fol. — D'HERBELOT, Bibliotheque Orientale; à la Haye, 777-79. 4 Voll. 4. Par. 783. 6 Voll. 8. Deutsch, Halle, 785-90. 4 Bbe. 8. — LAUNOII de Scholis celebribus a Carolo M. et post Ca-

rolum M. in Occidente instauratis Liber; Paris. 672. 8. — BELLEI Historia Universitatis Parislensis; Par. 665. 6 Voll. fol. — Rus. Fopf's Geschichte bes Schul, und Erziehungswesens in Deutschlands Eh. I. Bremen, 794. 8.

### 46.

Mus ber fonderbaren Unternehmung, bas floifche, und porguglich bas ariftotelifche Guftem in ber Metaphpfif unb Dialeftit auf ben Lehrbegrif ber driftlichen Theologie ans zuwenden, und beide mit einander zu verbinden, entftanb um biefe Beit bie fogenannte Scholastische Philosophie. Bei ber bamals herrschenden Unwiffenheit fonnte nun vols lends hieraus nichts anders werben, als jenes Gemifch von bunteln und verworrenen Grundfagen, von muffigen Terminologieen, Streitfragen und Spitfindigfeiten, welches ber Theologie eben fo nachtheilig, als ber Mbilofophie, werben mußte. Dur bag man babei bie allgemeinften Begriffe und Grundfage ber fpetulativen Philosophie tiefer burchforschte. Der Bortrag in ber tobten lateinischen, febr verunstalteten Sprache, vergrößerte jenen Nachtheil nicht wenig. Bon ben Geften ber Scholastifer find bie Rominalisten und Realisten bie befannteffen.

TRIBBECHOVIE de Doctoribus Scholasticis, et corrupta per eos divinarum humanarumque rerum scientia; Jen. 719. 8. — JAG. THOMASII Diff, de doctoribus Scholasticis; Lips. 676. 4. — LAU-noir de varia Aristotelis in academia Parisensi fortuna; Paris. 66s. 8. — Die vornehmsten Scholastifer waren: Detrus Lombardus, Detrus Commestor, Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Dunes Sfotus, Burandus, Offam, Raymundus Lullus und Duridanus. — S. auch über die Scholastifer und ihre Theologie, Cramer's Abb. im sebenten Bande seiner Fortsetzung des Bossuc. — Tiedemann's Geist der spekulat. Philos. B. 4. 5.

## 47.

Durch ben allmalig neu belebten Eifer fur bas Stusbium ber Sprachen und ber alten Literatur, vereint mit bem Bestreben nach Dentfreiheit und Auftlarung, welches in ber Folge durch die große Rirchenverbesserung noch mehr belebt belebt und jum Theil befriedigt wurde, gewann die echte Philosophie immer mehr; und man fing an, theils die schoslastischen Sossen und das übertriebene Ansehen des Arisstoteles zu bestreiten, theils andre Lehrbegriffe des Alterzthums größerer Ansmerksamkeit zu würdigen, und besons ders manche platonische, stoische und eleatische Grundsäge wieder zu erneuern. Der völligen und allgemeinen Läutezrung und Verbreitung der bessern Philosophie legten sich jes doch noch manche Hindernisse in den Weg, unter andern eine sehr herrschende Anhänglichseit an mystischen, magischen und fabbalistischen Vorurtheilen, von welchen selbst einige der besten Köpse dieses Zeitalters nicht ganz frei waren.

Berbefferer der Philosophie maren: Petrus Ramus, Roger Bacon, Rardanus, Danini, Jordanus Brunus, Thomas Campanella, Oglentin Andrea, u. a. m. — G. Meiners's Les benebeschreibungen berühmter Manner aus ben Leiten ber Wieder, berstellung der Wissenschaften; Burich, 795 ff. 3 Bde. 8.

### 48.

Bu Unfange des fiebengehnten Sahrhunderts gewann bie gange Philofophie eine neue und beffere Beffalt. fing an, bie Raturlehre und Uftronomie forgfaltiger gu bearbeiten, ihre Grundfage gu berichtigen, und diefe mehr auf Beobachtungen, als willführliche Sppothefen gu bauen. Diegu hatte in England ber große Frang Bacon vorjuglich ben Beg gebahnt. Diefe Erfahrungemethode brachte man balb auch in anbre Theile ber Beltweisheit; pornehmlich war es Descartes, ber in ber Behandlung biefer Wiffenfchaft eine gan; nene Laufbahn öffnete, und durch großentheils icharffinnige 3meifel ben Unterfuchungegeift uns gemein ermunterte und belebte. .. Comobl in als außer Frankreich fand fein Syftem viele Unbanger, welches nach ibne Malebranche meiter ausführte und erweiterte. Spinoja, einer ber icharffinnigften Ropfe bes vorigen Jahrhunderts, befannte fich wenigstens anfanglich ju bemfelben. Unter ben Gegnern Diefes Syftems war Baffendi einer ber berühniteffen.

Sieher geboren bie Berdienfte Joh. Reppler's, befondere um Die Aftronomie; Tycho de Brabe's, Galilei's, u.a.m. - IR. BACON'S Works, with his Life, by MALLET; Lond. 740, 4 Voll. fol. Analyse de la Philosophie du Chancelier François Bacon, avec fa Vie; Leyde, 756. 2 Voll. 8. überf. von ulrich, Berl. 780. 8. - La Vie de Mr. DES CARTES, PAT BAILLET; Par. 690. 4. - CARTESII Opera; Amft. 692. 9 Voll. 4. - MALEBRANCHE, de la Recherche de la Verité; Par. 688. 2 Voll. 18. überf. mit Anm. Salle, 776. 4 Bbe. 8. - La Vie de GASSENDI par le P. BOUGEREL; Par. 737. 12. - oassendi Opera; Florent. 727. 6 Voll. fol. - Abrege de la Philosophie de GASSENDI, par BER-MIER; Lyon, 684. 7 Voll. 12. - La Vic de SPINOZA, par COLEaus; à la Haye, 706. 8. Leben Bened. Spinoga von Philipfon; Braunschmeig, 790. 8. - Jatobi, über die Lebre bes Spinoga Breelau, 785. 8. u. a m. - Bergl. Sulleborn's Berfuch einer Beberficht ber neueften Entbedungen in ber Philosophie, in t. Beitragen jur Geschichte ber Philosophie, St. 2 G. 102.

## 49.

Auch die praftifche Philosophie gewann im fiebengehns ten Jahrhundert febr viel. Bu bem bieber noch nicht wiffenschaftlich bearbeiteten Ratur = und Bolferrechte legte Sugo Grotius ben erften Grund, unb mar barin meit gludlicher, als ber fonft febr gelehrte Englander Gelden. Biel Paradores, aber boch auch viel Scharffinniges, batte das moralische und politische Suffem des Thomas Sob= bes; und es gab ju ben genauern Untersuchungen und Ers weiterungen bes Naturrechts burch Pufendorf Gelegens Der Gifer fur die Naturfunde marb immer mehr belebt, und bereicherte biefe Wiffenschaft mit ben wichtigs Unter ben vielen philosophifchen Rops ften Entbeckungen. fen, bie fich in ber letten Salfte bes fiebengehnten Sahre hunderts auszeichneten, waren Newton, Locke und Bayle Die berühmteffen. In Deutschland machte fich Chriftian Thomafius um Berbreitung bes bellern Denfens fehr perbient.

S. La Vie de grotius, avec l'Histoire de ses Ouvrages; Amt. 753.

2 Voll. 12. übers. Leipt. 755. 8. — seldent de Jure Naturae
et Gentium Libri VIII. ex ed. mascovit; Frf. et Lipt. 744. a Voll. 4. —

BOBBES, de Cive; Amst. 696. 12. Ejusd. Vita. Carolopoli, 682. 4. — PUFENDORF, de Officio Hominis et Civis, ex ed. BARBEYRAC; Amst. 718. 8. — NEWTONI Philosophiae Naturalis Principia Mathematica; Cambr. 713. 4. NEWTONI Opera; Lond. 779-85. 5 Voll. 4. A View of Newton's Philosophy, by PEMBERTON; Lond. 726. 4. — LOCKE'S Works; Lond. 722. 3 Voll. fol. — La Vie de Mr. BAYLE, par DESMAIZEAUX; à la Haye, 732. 2 Voll. 12. — Chr. Thomassus Leben, in Schröcth's 2019. Biographie, B. V.

50.

Daburch, bag bie Philosophie mit ber Mathematik in eine genauere Berbindung gebracht mar, murben bie Sortfchritte beider Wiffenschaften immer fcneller und glans genber. Und fast feinem von allen neuern Philosophen vers banten beibe Wiffenschaften in biefer Rucfficht fo viel, als bem großen, viel befaffenben Leibnit, der fich um fie uns ferbliches Berdienft erwarb, und die weitlauftigfte Gelebrs famfeit mit bem feltenften Eleffinn vereinte. Auf feine Lebrs fate grundete fich bie jeboch mit vielem Eigenthumlichen bereicherte Philosophie, welche Christian Wolf mit fo großem Beifall in Deutschland lehrte, und bie in ber ere ften Salfte bes gegenwartigen Jahrhunderts fo jahlreiche Rachfolger erhielt. Ihm verbanft man einen foftematifc geordneten, und babet boch faglichen, Bortrag ber fammts lichen philosophischen Disciplinen; auch bat er burch Gins führung beutscher Runftworter unfre philosophische Spras Unter benen, bie fich ju biefer che ansebulich bereichert. Philosophie bekannten, und fie in thren Schriften jum Grunde legten, haben fich 21. G. Baumgarten, Reimarus, Cambert, Gulger und Mendelssohn am meiften ausgezeichnet.

Oeuvres de Leidnitz, par Mr. Dutens; Geneve, 768. 6 Voll.
4. Oeuvres Philosophiques de Leidnitz, publiées par RASPA;
Amst. 765. 4. Ludovici, Geschichte der Leidningischen Philosophie; Leivig, 737. 2 Bde. 8. — Dest. Entwurf einer vollftand.
Beschichte der Wossischen Philosophie; 2 Bde. Leipig, 738. 8. —
Chr. v. Welf's Leben, in Busching's Beiträgen zur Lebensge, schichte befühmter Männer, Bd. 1. Baumgarren's Lebensbeschreitsbung.

bung von Chomas Abbt in f. Schriften, B. IV. G. 211 ff. - Birgel an Gleim über Sulzer ben Beltweifen; Winterthur, 780.

### 51.

Ueberhaupt find bie Berbienffe ber Philosophen bes achtzehnten Sabrburbert, fomobl ber Deutschen, als ber Englander und Frangofen, febr erheblich und mannichfals tig. Borguglich ift bas Reld ber Beobachjung und Erfahe rung ungemein erweitert worden; ber fvefulative Theil Dies fer Wiffenschaft bingegen erhielt minber beträchtliche Des reicherungen, bis ju ber merfmurdigen Revolution und Reform, welche bie Philosophie einem ber feinften und Scharffinnigften Denfer, bem verftorbenen Drof. Rant in Ronigeberg, ju verbanten bat. Geine Rritif Der reinen Bernunft und feine nachherigen Schriften machen fowohl in ber Gefchichte, als in ber gangen Behandlungeart bies fer Wiffenschaft eine benfwurdige Epoche, und grundeten Die fogenannte fritische Philosophie, Die gwischen ber ffepe tifchen und bogmatischen bas Mittel balt, und die Gruns be aller Erkenntnig einer fcharfern Prafung unterwirft. Durch fie ift ber Untheil bes menfchlichen Erfenntnigvers mogens von bem Untheil ber Gegenftanbe bes Erfennens und Dentens Scharfer gesondert; aus bein Wefen bes Bes muthe felbft find die Grangen unfere Biffens, und bie Grundfage unfere Dentens, Sandelns und Soffens ber geleitet und entwickelt. Denn auch bie prattifche Philofos phie ift ein vorzuglicher Gegenftand biefer Rritit geworben, und hat baburch, bag fie ben Mangeln ber theoretifchen burch ihre Belehrung und ftartere lieberzeugung von ben wichtigften Bahrheiten abhilft, eine neue Barbe erhalten?

S. Reinhold's Abh. Aber das bieherige Schiefal der Kantischen Philosophie, im Teurschen Merkur, April, 1789. Dest. Allg. Beschichte der Reformation der Philosophie, ebendafelbit, Jul. 1789. — treeb, aber Kant's Berdienste um das Interese der philosophirenden Vernunft; Frankf. 795. 8. — Garve's Neberssicht des Kantischen Spiems, nach f. theoret. prakt. Theile; in f. Uebersicht der vornehmsten Petneipien der Sittenlehre, (Breslau,

798. 8.) S. 183 ff. — Rant's Aritik ber reinen Vernnnft; ste Aufl. Leipi. 799. 8. Eine Anzeige seiner übrigen Schriften, s. in Meusel's Gel. Teurschland, und in Ortloss's Handbuche ber Literatur ver Philosophie, S. 234 — Schulz's Erläuterungen über Raut's Aritik ver reinen Vernunft; Königsb. 785. 8. Dest. Prüfung ver Kantischen Kritik ver reinen Vernunft; ebenbas. 789. 92. 2 Bde. 8. — C. C. E. Schmid's Wörterbuch jum leichtern Gebrauche der Kantischen Schriften; 4te Aust. Jena, 799. 8. — Mellin's Encoklopadisches Mörterbuch der kritischen Philosophie; Julischau und Leipzig, 797 — 804; 6 Bde. 8. jeder in 2 Abtheis lungen. Dest. Aunklyrache der kritischen Philosophie, oder Sammelung der Kunstwörter verselben; ebendas. 798. 8. — Eine der erscheblichsten Gegenschriften wider den spekulativen Theil der kritischen Philosophie ist; G. E. Schulz's Kritik der theoretischen Philosophie; Damburg, 802. 2 Bde. 8.

Bierter

## Bierter Abichnitt.

# Mathematische Wissenschaften.

Mue Vernunfterkenntniffe beschäftigen sich mit Begriffen. Diefe find aber in Sinficht ihrer Entftebung und Befchafs fenhelt von zwiefacher Urt: entweder Bufammenfaffungen mehrerer als Mertmale von bem Berftanbe gebachter Bors ftellungen, ober vermittelft ber Unschaulichfeit und Phans taffe in Raum und Beit bestimmt und bargeftellt, aber boch jugleich von bem Berftande als allgemein und nothwendig erfannt. Jene fann man Diffutfive, biefe tonftruirte Bes griffe nennen. Einen Begrif fonftruiren, beißt alfo, einen einzelnen Gegenstand, feiner Unschauung nach, felbft bers porbringen und bestimmen, ber bem allgemeinen Begriffe vollig gemäß ift, und ihn in Raum und Beit barftellen. Sierin liegt alfo ber Sauptunterschied ber auf Die lettere Urt entstehenden mathematischen Erfennenig von der auf Die erstere Beife erzeugten philosophischen. Diefe betrachs tet bas Befonbre im Allgemeinen; iene bas allgemeine in bem Befonbern.

S. hieraber umftandlich Mellin's Encyflopad. Borterbuch ber Pritifchen Philosophie, Art. Conftruirent. B. I. Abth. 2. S. 814.

2.

Jene anschauliche Darftellungsart ber Bernunfterkennts niß findet nur bei benen Begriffen Statt, welche fich auf Erds Größen beziehen; und der Inbegrif der sie betreffenden Wahrheiten, so fern sie in Raum und Zeit bestimmbar sind, heißt Mathematik oder Größenlehre. Unter Größe aberhaupt aber versteht man nach Kant's Erklarung, die innere, eigenthümliche Bestimmung eines Dinges, durch welche die Berbindung des Gleichartigen erzeugt wird. Die Namen Mathess oder Mathematik, welche überhaupt wissenschaftlichen Unterricht andeuten, scheint man dieser Wissenschaft wegen der vorzüglichen Gewisheit und Bes weiskraft ihrer Wahrheiten ertheilt zu haben. Sie lehrt die Bestimmung, Berechnung und Ausmessung der Erdsen, ihre Bergleichung, ihr gegenseitiges Verhältniß, ihre Schäzgung und ihren Zusammenhang, und die Aussindung undes kannter aus bekannten Größen.

Bufch's Encyklopadie ber mathematischen Wissenschaften, ate, mit einer mathematischen Bibliographie vermehrte und umgearbeie tete Aufl. hamburg, 794. 8. — Rosenthal's Encyklopadie aller mathematischen Wissenschaften, ihrer Geschichte und Literatur; Gotha, 794 ff. bis jest 3 Bbe. kl. 4.

3+

Der reine Berftanbesbegrif von ber Grofe wird burch bie Borftellung einer fortichreitenden Wiederholung von Ginbetten verfinnlicht. Gewöhnlich erflarte man fonft bie Gros fe burch bas, wobei eine Borftellung bes Mehrern ober Mindern Statt bat, ober was fich in gleichartige Theile gerlegen lagt. Gind bie Theile mit einander im wirflichen Bufammenbange, fo ift ble Große ausgedehnt und forpers lich; find fie bingegen nur gleichartig, nur in ber Borftels lung beifammen, und man fieht auf ihre Menge, fo ente ftebt der Begrif ber Bielheit, ober einer Babl. Uebrigens lagt fich die Grofe entweder gang fur fich, außer ben Rorpern, und bon ihren übrigen Gigenschaften abgesonbert, betrachten; oder mit biefen in Berbindung, und in beu Dingen felbft befindlich. Jenes heißt die reine, biefes bie angewandte Große. Und hierauf grundet fich die gewohn= 35 lichite

lichste und allgemeinste Einthellung ber Mathematik in bie reine ober abstrakte, und in bie angewandte, von welcher einige noch die gemischte unterscheiben, worin nicht burch, gangig mathematische Grundsätze angewandt werden.

4

Bu ber reinen Mathematif, welche fich blog mit ber abftraften Grofe, in Linien und Bablen, befchaftigt, reche net man: Die Arithmetif, Die Algebra, Die Beometrie und Trigonometrie. Unter ber angewandten Mathematit find mehrere einzelne Wiffenschaften begriffen, welche man in bie mechanischen, optischen und aftronomischen eintheilen fann. Bu ben erftern gehort: bie eigentliche Mechanik, Dynamik und Statik, Sydrodynamik, Hydrostatif und Hydraulit, und die Aerometrie. 3u ber zweiten Rlaffe: bie Optit, Dioperit, Ratoptrit, und Derfpettib. Aftronomifche Difciplinen enblich find: bie Uftronomie, die mathematische Chronologie und Geo. graphie, die Rautit, und die Gnomonit. Roch gebos. ren gu ber angewandten, ober, wenn man will, jur gemischten Mathematif: Die burgerliche Baufunft, welche ben Bafferbau und Schifsbau mit unter fich begreift; und bie fammtlichen Rriegswiffenschaften ber Taktit, Artiflerie und Fortifikation.

Bergl. Bulch's Encyflop. S. 38. ff. — Arug's Encyflop. Th. 1. S. 100.

5.

Unter die mannichfaltigen Vorzüge der mathematischen Wissenschaften, von Seiten der Gewißheit, Gründlichkeit und Bundigkeit ihrer Wahrheiten und Beweise, gehört vorsnehmlich die ihnen eigenthümliche Methode oder Lehrart. Im Sanzen ist diese mit der philosophischen Beweisart eisnerlei, und gewöhnlich synthetisch. Nur hat ihre Form das Eigenthümliche, daß man Erklärungen und für sich

flare Grundsatz ober heischefage in mathematischen Beweisen vorauszuschicken, und auf sie Theoreme oder Lehrfäße zu gründen, die Aufgaben oder Probleme gleichfalls
aus dergleichen vorläufigen Sägen aufzulösen und zu beweisen, und ihnen manchmal Zusäge oder Korollarien
beizusügen pflegt, in welchen eine unmittelbare Folgerung,
oder ein besonderer Fall, ohne weitern Deweis enthalten
ist. Zuweilen wird auch eine weitre Erdrerung des Beweises in Scholien, oder Anmerkungen, hinzugethan.

S. Mendelssohn's Abh. über bie Eviden; in metaphys. Wif. fensch. Berl. 764. 4. S. 7 ff. — Rant's Kritik der reinen Versnunft, S. 754.

6. .. 6. ..

Die Mathemetif fieht mit mehrern anbern Wiffenfchaften, befonders mit der Philosophie und der Raturs funde, in ber genaueften Berbindung; und biefe lettern Wiffenschaften tonnen ihrer bestanbigen Beihulfe burchaus nicht entbebren. Schon bieraus ergiebt fich ber große. Dugen diefer Wiffenschaft, ber aber auch aus ber vielfachen Unwendung fichtbar ift, welche von mathematischen Renntniffen und Babrheiten auf fo manche andre Gegens ftanbe bes menfchlichen Biffens und Rleifes, und felbit auf fo manche Geschäfte bes burgerlichen Lebens gemacht Siegu fommt noch ber große und mobithatige Ginflug einer fruben und grundlichen Erlernung ber Mathes matif auf bie Bilbung und Entwickelung bes Berffanbes. auf bie Ermedung und Scharfung ber Aufmertfamfeit und bes Machbenfens, und auf bie Gewohnung bes Geiftes jur Deutlichfeit, Ordnung und Bestimmtheit.

vontenelle, sur l'Utilité des Mathématiques et de la Physique vor der Hist, du Renouvellement de l'Acad, des Sciences; Amst, 709. 12. und in s. Oeuv. T. III. — crousaz, Reservions sur l'Utilité des Mathematiques, et sur la Maniere de les étudier; Amst, 715. 12. — wolfil Dist, de utilitate Matheses in persicienda mente humana, vor seinen Element. Mathes. T. 1. und deutsch in s. seinen philos. Schrift. 26. III. 5. 425.

7

Die Großen find entweber abgesondert und unterbrochen (difcretae), ober gufammenhangend und ftetig (continuae). Jene, welche man fich ale Bielheiten benft, bie gwar ein Ganges ausmachen, aber in feinem unmittels baren Bufammenhange fteben, belfen Bahlen, und finb' ein Segenstand ber Arithmetit ober Rechenfunde. Rechnen werben bie Bablen nicht für fich, fonbern in Bers gleichung mit anbern, und nach ihrem gegenfeitigen Bers battniffe betrachtet. Dieg Berbaltnif ift, wie bei ben Gros Ben überhaupt, bie Art, wie fie aus einander entfiehen ober beffimmt merben. Außerbem lehrt biefe Biffenfchaft, bie verschiedne Beschaffenheit ber Bablen fennen, die vers fcblebnen Berhaltniffe mehrerer Bablengroffen, und bie Res geln, nach welchen bie ju einem vollftanbigen Berhaltniffe fehlenbe Grofe aus ben übrigen gegebenen ju finden ift. Uebrigens pflegt man bie burgerliche ober gemeine Arithe metif, bie fich mit ben Rechnungen fur bas gewöhnliche Leben befchaftigt, von ber mathematischen ju unterfcheis ben, in welcher lettern bie Berechnungen nicht blog mes chanisch angestellt, fonbern bie Urfachen und Beweise berfelben aufgefucht, und aus biefen allgemeine Begriffe bers geleitet merben.

NICOMACHI Arithmetica, gr. Par. 538. 4. — TARTAGLIA General Tratrato di Numeri e Miture; Vinegia, 559. 2 Voll. fol. — NIALCOLM'S New System of Arithmetic; Bond 770. 4. — Raristen's Rechenkunft; Buhon, 786. 8. — Leiste's Arithmetik und Algebra; Wolfenbuttel, 790. 8. — Stahl's Anfangsgrunde der. Zablenarithmetik und Buchstabenrechnung; Jena und Leipt. 797. 8. Fellwig's Anfangsgrunde der allgemeinen Mathematik und der Arithmetik; Braunschweig'777. 8.

8.

Alle bei einer Große, und folglich auch bei einer Zahl, mögliche Veranderung ift Bermehrung oder Verminderung. Iene geschieht durch's Abbiren und Multipliciren, diese durch's Subtrabiren und Dividiren. Diese vier Rechnungs. arten ober Species fehrt die Arithmetik juvörderst auf ganze Bahlen anwenden, welche völlige Einheiten angeben, und bann auf gebrochene, die nur Theile der Einheit enthalsten, welche entweder einfache Brüche oder Decimalbrüche sind. Sodann geht sie zu der Lehre von der Ausziehung der Quadratwurzeln und Rubikmurzeln fort; und von diesen zu der Erlänterung der Berhältnisse oder Proportionen, die entweder arithmetisch oder geometrisch sind. Hierauf werden die verschiednen Rechnungsregeln, die zusammenz gesehten Berhältnisse, die arithmetischen und geometrischen Progressionen, und endlich die Logarithmen erläutert, welche aus der Zusammensiellung arithmetischer und geometrischen Baklenreihen entstehen, und beren Tafeln zur Erleichterung größerer Berechnungen sehr behülflich sind.

. Nachrichten von den bisherigen logarithmischen und trige, nometrischen Taseln s. in Kastner's geometrischen Abhandlungen, Samml 1. (Gött. 790. 8.) G. 475 — 580. Die bekanntesten sind die von Adrian Olacq, die zu Leiden, 1633. 8. zuerst herauskamen, und hernach zum dstern, auch Frks. 790. 8. wieder gedruckt sind. — Seriptoves Logarithmici; or, a Collection of several curious Tracts on the Nature and Construction of Logarithms (by Fr. Masers) Lond. 791. 2 Voll. 4. 020. v206., Thesaurus Logarithmorum completus; auch mit dem deutschen Titel: Vega's Bollständige Sammlung größerer sogarithm. trigonometr. Taseln; Leipz. 794. soi. Dess. logarithmisch trigonometrische Taseln, nebst andern zum Gebrauch der Mathematik eingerrichteten Taseln und Formeln; Leipz. 797. 2 Bde. 4.

9.

Mit ber furgen Darlegung ber Gegenstände jeder eins zelnen mathematischen Disciplin verbinden wir sogleich die Grundzüge ihrer Geschichte. Arithmetische Kenntnisse fans den sich einzeln schon dei den frühesten Boltern des Altersthums, besonders bei den Phoniziern und Aegyptern, die derselben ihres Handels wegen am meisten bedurften. Als Wissenschaft aber, und nach mathematischen Grundsägen wurde die Arithmetit zuerst von den Griechen getrieben, von denen noch verschiedene bieher gehörige Schriften übrigsind. Die Römer erwarben sich um sie kein ausgezeichne-

tes Verblenft; auch ward fie mahrend bes Mittelalters wenig erweitert, bis fie in ben neuern Zeiten burch die Bemuhungen vieler icharffinnigen Ropfe einen hohen Grad ber Vollkommenheit erhielt.

Bur Geschichte der Mathematit überhaupt gehören: Wolfie de praccipuis scriptis mathematicis Commentatio, in seinen Elementis Matheseos, T. V. pag. 5 — 164; und Deff. kurzer Untersticht von den vornehmsten mathemat. Schriften, vor dem 4ten Theil seiner Ansangsgrunde der Mathematik. — helleronnent Historia Matheseos universae; Lips. 742. 4. — Montucla, Historie des Mathematiques; Par. 758. 2 Voll. 4. Nouv. Edit. augm. Par. 798. 2 Voll. 4. Einen Unstagu dieses Werks s. in der Einsleit, zur mathem. Bucherkunde, St. I. fl. — Rästner's Geschichte te ber Mathematik, seit der Wiederherkellung der Wissenschaften; Gött. 796/800. 4 Webe. 8. S. daselbst von den Schriften über die Geschichte der Arithmeste Bd. 1. S. 31. fl. — (Scheibel's) Einsleitung zur mathemat. Bücherkenntniß; 12 Stücke; Versl. 769/81. 8.

But Geschichte der Arithmetik: Buchner's Entwurf einer Sie forie der Rechenkuns; Waldenburg, 719. 8. — Wergl. Goguet vom Ursp. der K. und W. Ch. I. B. 3. Kap. 2. — Eine Bibliosgraphie der Arithmetik s. in der Einl. zur mathem. Bücherk. B. XI. XII. — Bon den Griechen gehören hieher: Pyrhagoras, Enklides, Archimedes, Aikomachus und Diophantus. Aus dem Mittelalter: Boerhius, Beda, Psellus und Varsam. Aus den neuern Zeiten: Gemma Frisus, trepper, Vieta, Tacquer, Cassini, Leibning, trewton, Euler, n. a. m. — G. Bastiner's Geschichte der Mathem. B. I. S. 65.

10.

Außer der bestimmten Bezeichnungkart durch Zifern, lassen sich die abgesonderten oder nicht stetigen Größen auch unbestimmt durch Buchstaben ausdrücken. Dieß lehrt die sogenannte Buchstabenrechnung, welche vor der Arithemetik durch Zifern, den Borzug voraus hat, daß sie die Natur der Beränderungen und Verhältnisse der Zahlen ansschaulich und in fruchtbarern Formeln darstellt, aus welschen sich immer wieder neue Wahrheiten und Regeln hersteiten lassen. In so sern sie sich mit der Aussösung der Aequationen oder Gleichungen befaßt, und aus dem gezaebe

gebnen Berhaltniffe einiger Größen andre unbekannte, burch die Bergleichung beider, entdecken lehrt, heißt fie Algebra. Die Gleichungen felbst sind entweder bestimmt oder unbesstimmt, und werden außerdem noch in Grund = und End gleichungen eingetheilt.

Wiedeburg über das Studium der Algebra; Jena, 775. 8. — Rosenthal's Aerzeichniß algebraischer Schriften, in s. Encytlop. aller mathem. Wissensch. B. l. S. 44. — VIRTAR Opera Mathematica; L. B. 646. — Kastner's Mathematische Anfangsgründe, Th. III. — Euler's vollständ. Anleitung zur Algebra; Petersburg und Leipzig, 771. 2 Bde. 8. — Leiste's Arithmetik und Algebra; Wolfenb. 790. 8. — Vergl. Raftner's Gesch. der Math. B. I. S. 56.

#### II.

Eine wichtige Bereicherung bat bas Gebiet ber mathematischen Renntniffe burch die Unalpfis erhalten, wels che fich mit ber Auflofung und weitern Auffindung ber Gros fen beschäftigt. Wenn fich biefe Großen wirflich angeben laffen, beifit fie Unalpfis des Endlichen; find fie aber fo flein ober fo groß, bag man fie nicht angeben fann. fo beife fie Analysis Des Unendlichen, ober die Infinites simalrechnung. Bu biefer geboren wieder brei Difciplis nen: bie Differentialrechnung, welche aus ber Bergleis dung endlicher Grofen Die Bergleichung ihrer unendlichen fleinen Theile finden lehrt; Die Integralrechnung, welche burch Bergleichung ber unendlich fleinen Theile Die enblis den Großen barftellt, woraus jene entftanden, und bie Erponentialrechnung, welche fich mit Großen von verane berlichen Exponenten beschäftigt, und Diefelben bifferentije ren und integriren lehrt. Jenes ift Auffindung ber biffes rentiellen von einer gegebenen endlichen Grofe; biefes, welches auch Summiren beiffe, besteht in ber Auffindung berjenigen Grofe, aus welcher bie gegebene unendlich fleis ne Große entstanden ift. Die jur Analyfis geborenden Difciplinen nennt man gewöhnlich Die bobere Mathematik.

S. HARRIS, Artis Analyticae Praxis; Lond. 631. fol. — HAYES, Treatife of Fluxions; Lond. 704. fol. — STONE'S Method of Fluxions; Lond. 730. 8. — MACLAURIN'S Compiete System of Fluxions; Edinb. 742. 2 Voll. 4. — EULERI Introductio in Analysis Infinitorum; Lausan. 748. 2 Voll. 8. übers. von Michelsen, Bers. 780. 8. Ejusd. Institutiones calculi differentialis; Petrop. 755. 4. übers. von ebenbems. Bers. 790. 8. Ejusd. Institt, calculi integralis; Petrop. 770. 2 Voll. 8.

12.

unter allen Theilen ber theoretischen Mathematik hat vorzüglich biefer in den neuern Zeiten bekrächtlichen Zuswachs erhalten. Bei den Schriftstellern des Alterthums finden sich nur entfernte Spuren und Ahnungen von dies ser höhern Berechnungsart. Die Algebra pflegt man als eine Ersindung der Uraber im achten Jahrhunderte anzusgeben; die Unalhsist aber, und befonders die Instinitsis malrechnung gehört zu den schätzbarsten Entdeckungen der neuern Zeiten, indem Leidnitz und Newton gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts beide darauf geriethen. Seltdem ist diese Lehre von den Engländern und Deutschen noch immer mehr ausgebildet, und zur Ausschung der schwerssten Ausgaben sowohl, als zur Erweiterung anderer Wissenschaften, besonders der Naturlehre, häusig angewandt worden.

Bon der Analysi Diophantea, welche in den von 13 Buchern Arichmeticor, des Diophantus bieber nur gedruckten 6 Buchern, Par. 621, fol. enthalten ift, s. die Abhandl von Leibnitz in den, Actis Eruditor. a 1702. — Leibnitz gerieth schon im J. 1676 auf die Ersindung der Analysis des Unendlichen (Calculus Infinitechmatis) und machte dieselbe in den Act. Erud. a. 1684. p. 467 st. jurst bekannt — Prewton trug idie seinige, die er Theory of Fluxions nannte, in s. Principiis Philos. Natural, Mathematicis, S. 252, der Altern Ausgabe, vor. — Die über diese Ersindung gewechselten Streitschriften enthalt das Recueil de diverses Pièces sur la Philosophie etc. par Leibnitz, Clarke, Newton, etc, Amst, 720, 2 Voll. 12, im sweiten Bande.

12.

Die fogenannten ftetigen Großen, welche in einer uns unterbrochenen Ausbehnung bestehen, und folglich ein aus

aufammenhangenden Theilen brftebenbes Ganges ausmachen. find ein Gegenstand ber Geometrie ober Deffunft. theilt fie in Die Longimetrie, ober Ausmeffung ber gans gen; in die Planimetrie, ober ebene Geometrie, welche fich mit geradlinichten Figuren, bem Birfel, ben Berbalts niffen der Triangel und Birtel, und mit ber eigentlichen Ausmeffung beschäftigt, wohin besonders das Relbmeffen. bas Sobenmeffen und Nivelliren oder Baffermagen gehört; und in die Stereometrie, bie mehrere Cbenen jugleich. und außerbem auch gebogne Glachen jum Gegenftande bat. Die Lagen berfelben und Die verfchiednen geometrischen Rorper und Rlachen ausmifft, und ihre Berhaltniffe bestimmt. Dit unterscheibet man die niedre ober ebene Geometrie, welche fich bauptfächlich nur mit geraben Linien und ges rablinichten Rlachen, mit ber Figur bes Birfels und ber Rirtelflachen beschäftigt, von der hohern oder fpharischen Geometrie, deren Gegenffand die übrigen frummen Linien und die daraus entstehenden Rlachen und Rorper find. Gine Unwendung der Geometrie auf das Bergwerfemefen ift bie Markscheidekunft, welche bie unterliedischen Wege durch Marten, ober auf ber obern Erdflache ausgestrecte Grants punfte, verzeichnen lehrt.

EUCLIDIS Elementor. Matheseos Libri XV; ex ed. COMMANDINI; Lond, 620, fol, Lipf. 743, 8. überf. von Coreng: Salle, 781, 8. (Heber Die Literatur Des Euflides f. Baftner's Befch. ber Dath. B. I. S. 248.) - OZANAM, Cours de Mathematiques; Par. 690, 5 Voil. 8. - TACQUET, Elementa Geometriae; Cantabr. 703. 8. - wolf's Unfangegrunde aller mathem. Wiffenschaften; Salle, 750. 4 Bde. 8. - Segner's Anfangegrunde ber Arithm, und Beometrie; Salle, 773. 8. - Raftner's mathemat. Anfangegrun, be; Gott. 758. ff. 4 Bbe 8. Deff. Aufangegr. ber Arithm, und Beometrie; ste Huff. Gott. 79: 8. - Barften's Lebrbegrif ber gefammten Mathematit; Greifem. 767 : 77 8 Bbe. 8. Deff. Un. fangegrunde ber mathematischen Biffenich. Greifem. 780. 3 Bde. 8. - Blugel's Encoflopabie, B. II. - Bufch's Berfuch einer Da. thematif jum Ingen und Bergnugen bes burgerl. Lebens; Damb. 776. 90. 2 Bbe. 8. - Loreng's Grundrif ber reinen und angewandten Mathematit; helmft. 791. 92. 2 Bbe 8. - Bafeler's Unfangegrande ber Ariehmetit, Algebra, Geometrie und Erigonos R metrie; Efchenburg's Lebrbuch ate Muft.

metrie; Lemgo, 792. 3 Bbe. 8. — Bellwig's Anfangsgrunde ber allgemeinen Mathematif; Grannich. 798. 8. — Biesewetter's erige Anfangsgrunde ber reinen Mathematif; Berl. 799. 8.

### 14.

Man fann ble Trigonometrie, welche aus einigen befannten Theilen bes Dreiede bie übrigen noch unbefanns ten burch Rechnung finden lebrt, ale einen Theil und eine befondre Unwendungsart ber Beometrie betrachten; gemeis niglich aber wird fie ale eine eigne Biffenfchaft von berfelben abgefondert. Eigentlich ift fle nichts anders, als eine auf Den Triangel angewandte Arithmetit, burch beffen Sulfe fich auch bie entlegenften Raume meffen laffen; und fie hat einen bobern Grab ber Genauigfeit und Bestimmtheit ihrer Resultate bor ber Geometrie voraus. Auch fie wird in bie ebene, welche die geradlinichten Erlangel berechnet, und in bie fpharische eingetheilt, worin man fich mit frummlinichten Eriangeln befchaftigt. Außerbem enthalt biefe Biffenfchaft noch manche Lehren über die Berbindung ber Bintel und ber bavon abhangigen Linien, wobin auch Die Berechnung ber Sinus und Sangenten burch bulfe ber Logarithmen ges bort. Fur die Aftronomie ift fie eine febr wichtige Sulfe: miffenfchaft.

Bon ben alten Geometern gehören Zipparchus, Menelaus und Prolemaus hieher. S. Montucla, T. I. p. 268—85. 305. — Neber die Berdienste der Araber um diese Disciplin s. ebend. T. I. p. 358. — Newton's British Trigonometry; Lond. 658. — S. auch Wolf's, Seguer's, Rastiner's, Rarsten's und Zaseler's Mathematische Anfangsgrunde. — Rlügel's Analytische Arigonometrie; Braunschweig. 770. 8. — Neber ihre Literatur s. Rastiner's Gesch, der Mathematik, H. I. S. 512.

## 15.

Die Geometrie gehort zu benen Wissenschaften, beren erfte Anfangsgrunde und einzelne Kenntnisse schon in den frühesten Zeiten durch dringendes Bedürfnis veranlast, und balb hernach durch Anstrengung und Scharssinn vermehrt und

und erweitert wurden. Sie erhielt indes erft in Griechensland wissenschaftliche Form, und einen so hohen Grad ber Wolltommenheit, daß in neuern Zeiten ihre vornehmsten Grundsähe keiner beträchtlichen Verbesserung mehr fähig waren. Deso wichtiger aber sind die Verdienste der neuern Mathematiker um den hohern Theil dieser Wisseuschaft, welcher durch den Gebrauch der Analysis, und vornehmlich durch die Analysis unendlicher Größen, einen sehr ansehnslichen Zuwachs und große Erweiterung erhielt. Eben diese spätern Fortschritte machte auch, durch gleiche Belhülfe, die Trigonometrie.

Vom Ursprunge und der erken Beschaffenheit der Geometrie f. Soguet, Eh. I. B. 3. Nap. 2. Art. 3. — Die berühmteften griechischen Geometer waren: Thales, Pythagoras, Euflides, Archimedes, Anapagoras und Appollonius Pergaus.

### 16.

In ben verschiednen einzelnen Difciplinen ber' angemandten Mathematit erhalten nun die abstraften Lebre fase bes theoretifchen Theils berfelben erft ihre gehorige Brauchbarfeit, welche fich febr weit, und fowohl auf Ges genftande ber intelleftualen, als ber forperlichen Belt ers Unmittelbar gefchieht biefe Anwendung fcon in ber praftifchen Arithmetif und Geometrie; mittelbar aber finden fo viele Anwendungsarten ber reinen Mathematik Statt, als es Sauptgattungen ober allgemeine Rlaffen ber Dinge giebt, bei welchen eine Schatzung und Bestimmung ber Groffen Ctatt findet. Man begnugt fich indeg, nur die pornehmifen und lehrreichften unter biefen Gegenftanben audzuheben, und baber jene Difciplinen, Die insgefammt. in Sinficht auf die Gegenftande ihrer Unwendung, mathes matifche Raturmiffenschaften beigen tonnen, in brei Saupts arten abzusonbern, in die mechanischen, optischen und aftronomischen. Bon einigen wird noch die Afustif und mathematische Dufit mit hieber gerechnet; noch ofter aber tablt man biefe gu ben phyfifchen Wiffenschaften, ju melden

chen überhaupt manche von denen Lehrfaten gehoren, wels che in ber angewandten Mathematit vorfommen.

Bergl. Reimarus's und Bufch's Encyklopabie, Eh. II. S. 67. ff.

Die Schriften über die Akuftlt oder phyfikalische, und die über die mathematische Klanglebre findet man nachgewiesen in Sortel's Allgemeiner Literatur der Musik, (Leipt. 792. 8.) S. 227. ff.

— Chladni's Akuftik; Leipt. 802. 4.

## 17.

Die Mechanit, überhaupt genommen, ift bie Dif fenschaft von ber Bewegung, als eine allgemeine Gigen-Schaft ber Rorper betrachtet. Die Urfache aller Bewegung nennt man Rraft; und es ift ber 3wed mechanischer Uns tersuchungen, bie bewegenben Rrafte theils ihrer Ratur und WirfungBart nach fennen gu lernen, theils fie gu bes fimmten Abfichten anzuwenden und zu lenten. aber fommen auch Diejenigen Rrafte in Betrachtung, wels de die Bewegung ber Rorper bemmen, ober berfelben mis berfteben, wohin die Schwertraft, Die Rraft ber Tragbeit, ober icon anderweitig wirffame Rrafte geboren. beifen todte Rrafte, wenn ibre Wirfung, burch Gleich= beit ber Gegentraft, aufgeboben wird; und lebendige, wenn fie an Thatigfeit überwiegend werben, und bie abe gezielte Bewegung bewirfen. Meiftens befchaftigt fich bie Mechanif mit ben Rraften ber erffern Art, ober mit bem unter verschiebnen Rraften befindlichen Gleichgewichte.

LEUPOLD Theatrum, Machinarum, oder Schauplag mechanischer Wissenschen Leipz. 724, 27. 8 Bde. fol. (fast nur noch zur bistorrischen Kenntnis der Mechanis brauchbar.) — Eulent Mechanica, s. Motus Scientia; Petrop. 736. 2 Voll. 4. Ejusd. Theoria Motus corporum solidorum s. rigidorum; ed. 2. Gryphisw. 790. 4. — Bastor's Wesuch einer Mathematiste. B. l. Abth. 2. u. B. II. — Rästner's Ansangsgründe der höhern Mechanis; Gött. 766. 8. — Rarsten's Mechanis und hydraulis, im zeu bis sten Eheite seines Lehrbegrife, und im zweiten Bande der abgestützten Aussgabe desselben; Greissen. 785. 8. — Burja's Grundlehren aller mechanischen Wissenschaften; Berlin und Lieban, 789 sf. 4 Bde. 8. — Ide's Handbuch der Mechanis; Berl. 802. 2 Eheile 8.

Diejenige mechanische Wiffenschaft, welche fich mit ber Bebre von ber Bewegung, von ben forperlichen Rraften unb' ihrer Birfungeart überhaupt befchaftigt, nennt man bie Donamit. In berfelben wird fomobl bie bem Rorper eigenthumliche, als bie ihm burch Maschinen mitgetheilte Rraft und Bewegung, unterfucht und berechnet. fonnen auf einander entweber unmittelbar wirfen, ober burch bie Zwischenfunft anbrer, mit welchen fie im Bus fammenbange fteben, ober burch eine Rraft ber Ungiehung, ber Schwere, u. f. f. hierauf grunden fich ble bret Sauptabtheilungen ber Dynamit. In berfelben lernt man auch bie verschiednen Urten ber jur Bewegung wirtfamen Maschinen fennen, von welchen ber Sebel, das Rab ait ber Achfe, Die Rolle, Die Schraube, und Die fchief liegens be Rlache bie vornehmften finb. Dan berechnet fobann bas Berbaltnif, welches fich zwifden ibren Birfungen, gwis fchen ber angewandten Rraft, und ber bagu erfoberlichen Reit, befindet, und betrachtet alle biefe Berbaltniffe blog als Grogen, und fur fich genommen. Wird bie Bewegung für fich, ale eine ber Eigenschaften ber Materie und als ursprünglich bewegende Rraft betrachtet, fo ift bie Lehre bavon mehr jur Metaphpfit ber Ratur, als jur Mathes matif, ju rechnen.

Biether geboren Euler's beim vorigen S. angeführte Schriften.

D'ALEMBERT Traite de Dynamique; Par. 743. 4. — Burja's Grundlehren ber Dynamif; Berl. 791. 8.

## 19.

In der Statik fieht man hauptfächlich auf das Gleichs gewicht der festen Körper und ihrer Kräfte, folglich auf den Zustand berfelben, da sie sich durch zwei gleiche eins ander entgegenwirfende Kräfte in Gleichgewicht und Ruhe befinden. Sie ist folglich die Wissenschaft von derjenigen bewegenden Kraft der festen Körper, welche bloß von ihrer Schwere veranlasst wird; und sie bestimmt von jeder Mas

schine das Verhältnis der Kraft, welche mit der zu hebens ben Last das Gleichgewicht halt. Die Theorie der wirklischen Bewegung hingegen, wo die Kraft von der kast übers wogen wird, heißt Mechanik im engern Verstande. Die vornehmste der statischen Maschinen lst die Wage. Das allgemeinste Gesetz des Gleichgewichts für alle, sowohl einssache als zusammengesetze Maschinen, besieht darin, daß Kraft und kast einander ausheben, wenn die eine das durch Geschwindigkeit ersetzt, was die andre an Gewicht voraus hat. Es nuß indes bei der Prüfung und Bestimmung der Wirksamkeit aller Maschinen auch auf die Friktion Rückssicht genommen werden.

stuvini Elementa Statices, in f. Oeur. Mathem. Leid. 634. fol. — Bonelli de Motibus naturalibus a gravitate pendentibus; L. B. 686. 4. — Varionon, Nouvelle Mecanique, ou Statisque, Par. 725. 2 Voll. 4. — Euler's del S. 17. angeführte mechae nische Schriften. — Burja's Grundlehren der Statis; Betl. 789. 8.

20.

Wenn biefe Wiffenschaften auf bie Untersuchung ber Bewegung, Rrafte und Wirfungsart ber fluffigen Rorper angewandt werden, fo beigen fie Sydrodinamit und Sy-Droftatie. Jene pruft theoretifch bie Rrafte und Bemes gung ber Fluffigfeiten, Die Berhaltniffe ihres Drucks, und ihre Wirkungen fomohl gegenfeitig auf einander, als auf fefte Rorper. Die Dydroftatif bingegen bandelt theils von ben Gefeten bes Gleichgewichts swifthen gleichartigen und ungleichartigen fluffigen Rorpern, theils von bem gwis fchen fluffigen und feften Korpern zu bewirfenden Gleichge= wicht. In ber Sydraulit werden bie theoretifchen Grunde fane beiber Biffenschaften praftifch angewandt, vornehms lich auf die Wirfung bes Baffers, und auf die Berfertis gung folder Mafdinen, burch welche fich bas Waffer, wis ber feine naturliche Schwere, bis auf eine gewiffe Sobe beben laft. Die Lehre von ben bodraulifchen Mafchinen wird zuweilen burch ben befondern Ramen ber Spotomechanik unterschieben.

S. Bennottlit Hydrodynamica, f. de viribus et motibus fluidorum Commentarii; Argent. 738. 4. — Belivon, Architecture
Hydranlique; Par. 737 — 53. 4 Voll. 4. — Rarsten's Mechanik
und Hydraulis, im zten bis oten Theise seines Lehrbegris der,
Mathematik — Rastner's Hydrodynamik, oder der Mathemat.
Ansangegr. 4r Eh. 2. Abth. Gött. 769. 8. — cores's Hydrostatical and Pneumatical Lectures; Lond. 775. 8. — Busch's Bers
such einer Mathematik ium Nugen und Bergnugen des bürgerl.
Lebens, Th. 11. welcher die Tydrostatik, Accomercie und Tys
oranlik enthält; Hamb. 791. 8. — De pronx, Nouv. Architecture Hydraulique; Par. 791. 4. — Burja's Grundlehren der Hydraulik; Berl.
792. 8.

21.

Mit biefen wiffenschaftlichen Kenntniffen ift auch bie Alerometrie in fo fern verwandt, als fie fich mit Beftims mung ber Ratur, ber Gigenschaften und Birfungen bes · befannteften unter ben elaftifchen fluffigen Rorpern, nams lich der Luft, beschäftigt, und diefelbe meffen und berechs nen lebrt. Borguglich betrachtet fie biefelbe nach mechanis fchen Grundfagen, in Unfebung ihrer Schwere und Schnells fraft, und die Berfchiedenheit beiber, nach Berhaltnig ber Soben und Liefen einer Gegent, und nach ben Graben ibs rer Dichtigfeit. Die Berandrungen in ber Teuchtigfeit ber Buft merben burch Gulfe bes Spgrometers, ihre Reinias feit und Gate burch bas Eudiometer, ibre Temperatur in Unfebung ber Barme und Ralte burch bas Thermometer, und ber Grad ihrer Schwere burch bas Barometer, bes ftimmt. Auch gehort hieher bie, in ber Chemie und Das turlebre weiter ju prufende, Berichiebenheit ber Luftarten, und bie in neuern Zeiten bingugefommene, aber noch auf feine fefte Grundfape juructgeführte, Biffenfchaft ber Aerostatif ober Aeronautif.

Wolfit Aerometria; Lipf. 709. 12. und in f. Anfangsgr. Th. II. S. 877 ff. — Lambert's Hygrometrie; Augsb. 774. 8. — PRIESTLEX's Experiments and Observations on different Kinds of Air; Lond. 774 — 77. 3 Voll. 8. übers. Wien, 779. 3 Bbe. 8. — Cavallo's Abh. über die Natur und Sigenschaften der Luft, und der übrigen elastischen Materien, a. d. Engl. Leipt. 783. 8. — R. 4

Deff. Seschichte und Prapis der Aerokatif; Leip; 786. 8. — Gesschichte der Aerokatif, historisch, physisch und mathematisch aussgesührt; Strasb. 784. 2 Bde. 8. Anhang derselben; Strasb. 786. 8. — Bergl. die Recensionen der hieher gehörigen Schriften in der Allgem. D. Biblioth. B. LXVII. S. 182 st. und Errleben's Ansangsgrunde der Naturlehre, N. Auss. S. 225 ff.

### 22.

Die Geschichte der mechanischen Wissenschaften verliert sich, in Ansehung des Ursprungs und ersten Forts ganges vieler dahin gehörenden praktischen Kenntusse, in die Zeiten des frühesten Alterthums. Auch haben die grieschischen Mathematiker schon sehr viel zur Festsehung ihrer Theorie beigetragen. In neuern Zeiten aber, besonders in den beiden letztern Jahrbunderten, hat man nicht nur den Umsang dieser Bissenschaft gar sehr erweitert, sondern auch ihre ganze Theorie und vielsache Anwendungsart zu einer weit größern Bollsommenheit gebracht, vornehmlich aber ihnen durch den Gebrauch der analytischen Gerechnungen ungemein ausgeholsen. Und hierdurch hat auch der Ruzsien, welchen so viele Geschäfte und Bedürsnisse des meinen Lebens aus einer zwecknäsigen Anwendung dieser Kenntulsse ziehen können, ungemein gewonnen.

S. WOLFIT Elem. Mathes. T. V. Cap. VI. p. 78 ff. Bergl. Coouer, P. II. L. 3. c. 2 art. 4. — Bon den griechischen Mathematikern gehoren bieber: Archytas, Aristoteles, Archimedes; von den Reuern: Stevin, Borelli, Wallis, Rewton, Mariotte, Leupold, Euler, u. a. m. — Bergl. Raftner's Ges schicke der Mathematik, B. II. S. 98 ff.

## 23.

In ben optischen Wissenschaften beschäftigt man sich mit Untersuchung und Berechnung ber Natur und Wirstungsart bes Lichts und ber Lichtstrahlen, beren wesentliche Sigenschaften indes immer noch unerforschlich bieiben, und beren Bewegungsgesetze vornehmlich in der von der physischen verschiednen mechanischen Optik geprüft werden.

Dh wed by Google

Man fann sich aber bei bieser Untersuchung nur bloß an wirkliche Wahrnehmungen und Erscheinungen halten, welsche sich theils durch gemeine Ersahrung, theils durch ansgesiellte fünstliche Versuche erkennen lassen. Die vornehmssten dieser Erscheinungen sind: daß das Licht von Körpern, deren Oberstäche dasselbe zurückwirft, unter eben dem Winstel zurück geht, unter welchem es auf diese Fläche siel; und daß es seinen Weg abändert, wenn es aus einem durchsichtigen Körper, oder durch ein Medium in einen ansdern Körper übergeht, dessen Dichtigkeit oder Bestandtheis le anders beschaffen sind. Die drei hieher gehörenden Disciptimen sind: die eigentliche Optik, die Dioptrik und die Katoptrik.

NEWTON'S Opticks; or, a Treatise of the Reflexions. Refractions, Inflexions and Colours of Light; Lond. 718. 8. Stans 36s. von de Beauzée; Par. 787. 2 Bde. 4.— LAMBERT, Photometria, s. de Mensura er Gradibus luminis, coloris et umbrae; Aug. Vind. 760. 8.— Eine Nachwessung optischer Schriften s. in der Einseitung jur mathemat. Bucherkenntniß, St. 1X.— Bergl. Rastner's Gesch. der Nathematik, B. 11. 5. 238 ff.

#### 24.

Die eigentliche Optit macht, in ihrem gangen Ums fange genommen, auch einen Theil ber phyfischen Biffens Schaften aus, und bie Lehre vom Lichte ift einer ber miche tigften Gegenftanbe ber Raturlebre, ber aber ohne Beihulfe mathematifcher Berechnungen nicht grundlich fann abges In biefer Wiffenschaft werben querft bie bandelt merben. allgemeinen Bahrheiten vom Lichte und beffen Gigenfchafe ten vorgetragen, mobei jugleich auf ben naturlichen Bau bes Muges Rudficht genommen wird. Kerner bestimmt man bier bie Gefichtswinfel, bie fcheinbaren Entfernungen ber fichtbaren Gegenftande; bie Erfcheinungen ber Geftalt biefer lettern, bie in und entftehenden Bilder und Borftels lungen von ber Beschaffenheit und Bewegung ber Dbjette, und fucht bie mancherlei Urten ber optischen Taufchung gu 8.5

berichtigen. Uebrigens beschäftigt fich bie eigentliche Optif bloß mit ber geraden Bewegung bes Lichts.

smirn's Compleat System of Opticks; Cambr. 738. 4. überf. und verniehtt von Kastner: Altenb. 755. 4. — Essai d'Optique, par Bouquen, augm. par Be La Gaille, Par. 760. 4. — Burja's Anseitung jur Optif, Katspttif und Dioptrif; Berl. 793. 8. — v. Gothe's Beiträge jur Optif; Weimar, 792 8.

## 25.

Die Dioptrif hingegen enthalt die Lehre von ben gebrochenen Lichtstrahlen, welche badurch entstehen, bag bas Licht auf feinem Wege gebemmt wird, indem es in fchiefer Richtung auf burchfichtige Rorper fallt, und feine Strabs Ien bei'm Durchgange burch biefelben Bricht. Dahin gehos ren besonders die in Glafern ober im Baffer vorfommens ben Brechungen. In ber Dioptrif wird baber bie gwede magige Bubereitung ber optifchen Glafer gelehrt, bie ents weber jur Bergrößerung ber Bilber von ben Gegenftanden Dienen, ober bem Auge mancherlei Beluftigung und Taus fchung verfchaffen, wohin befonders die Linfen, die Dis froffope und Teleffope geboren, bie in neuern Beiten fo große Berbefferungen erhalten haben. Bornehmlich wird in der Dioptrif bie verschiedne Wirfung ber erhaben und ber hobl gefchliffenen Glafer gezeigt, wovon jene bas Licht fammeln, biefe bingegen es gerftreuen.

RBPLEAT Dioptrica; Aug. Vind. 611. 4. — CARTESII Dioptrica; in f. Pincip. Philof. — Huxoens Dioptr, in Opp. Polth. L. B. 603. 4. Trairé de la Lumière; Leide, 690. 4. — EULERI Dioptricae Pirres 3; Petrop. 769 — 71. 3 Voll. 4. — Rlfigel's Analytische Dioptrië; Leipz. 777. 4. — Bulcr's Anweisung zur Berfertigung ber Fernröhre; a. b. Franz. übers. und vermehrt von Rlfigel; Leipz. 777. 8.

# 26.

Treffen bie Lichtstrahlen auf einen ihnen undurchbringslichen Korper, so werben fie juruckgeworfen; und die Res geln, nach welchen dieses geschieht, machen den Inhalt der Ratoptrik aus. Sie schränkt sich aber vornehmlich auf bie Spiegel oder folche undurchsichtige Körper ein, beren glatte Oberfläche das Licht so regelmäßig zurückwirft, daß dadurch vordentliche Bilder der Gegenstände für das Auge entsteben. Sie erläutert daher das oben gedachte allgemeine Geset dieser Zurückwerfung, und die mannichfaltigen Erscheinungen, welche aus der verschiedenen Form der glatten Obersfläche des Körpers entstehen, der die Lichtstrahlen zurückwirft, in so fern jene Fläche entweder eben, oder erhaben, oder hohl ist. Im erstern Fall werden die Bilder gang so zurückgeworsen, wie sie natürlich erscheinen, im zweiten verkleinert, und im dritten vergrößert.

nud einzeln lateinisch von Joh. Pena; Par. 557. 4. — orkgony Elementa Catoptrices et Diopuices; ex ed, Browne; Lond, 735. 8.

27.

Bu ben optischen Wiffenschaften gehort auch noch bie Perfpeftiv, in welcher bie optischen Grundfage auf bie Abbilbung ber Begenftanbe, in ber Zeichnung und Dables rei, mathematisch angewandt werben. Gie ift bie Wiffenfchaft, mehrere Gegenftanbe mit einem Theile bes Raums in welchem fie fich befinden, fo vorzustellen, wie biefe Ges genftande, auf verschiebne Blachen bes Raums berftreut, zugleich mit bem Raume aus Ginem und bemfelben Stands ort erscheinen murben. Auch ift babei auf bie Abmedifes Jung bes Lichts und Schattens ber Gegenftanbe und ihrer Dachbildungen Rucfficht ju nehmen. Uebrigens unterfcheis bet man : Die Linearperfpeftiv, welche geometrifch die Berfürzung ber Linfen, nach ben Entfernungen, lebrt, von ber Luitperfpeftiv, Die fich, in Begiebung auf mablerifche Dars ftellung, mit ben burch Licht und Schatten entftebenben Beranderungen beschäftigt, und ber Spiegelperfpettib, welche anamorphotifche, ober vergerrt fcheinenbe Bilber, für bie Sammlung und Berichtigung berfelben burch fphas rifde ober tonifdje Spiegel, entwerfen lehrt.

S. eine Bibliographie der Perspektiv in der Einleit. jur masthem. Bucherkunde, St X. S. 407 ff. Bergl. Raftner's Gesch. det Math. B. II. S. 264. — La Maniere Universelle pour pratiquer la Perspective, par desanous; Par. 647. 8. — Traité de la Perspective, par desanous; Par. 701. 8. — HAMILTON's Compleat Body of Perspective; 738. 2 Voll. fol. — Lambert's freie Perspektive; Jürich, 759. 74. 2 Bde. 8. — PRIESTLEX's Familiar Introduction to the Theory and Practice of Perspective; Lond 770. 8. — Burja's Mathematischer Mahler, oder grunds liche Anmeisung sur Perspektiv; Betl. 795. 8.

## 28.

Die allgemeinsten Grundsätze ber Optik und Katoptrik waren großentheils schon ben alten Mathematikern und Raturforschern bekannt; die Dioptrik hingegen ift als eine neue Wissenschaft anzusehen, die seit Ersindung der Ferns gläser im vorigen Jahrhunderte erst auf gewisse Grundsätze zurückgeführt, und feitbem, besonders als Hilfskenntnis der Aftronomie, ungemein erweitert ist. Auch die Perspektiv war den Alten, wo nicht ganz unbekannt, wenigstens sehr fremd, und in der Ausübung ihrer besten Zeichner und Mahler noch außerst mangelhaft. Jest aber sind ihre Grundssätze zu einem hohen Grade der Bollkommenheit gebracht, wiewohl der Umsang berselben überhaupt gar nicht groß, und ihre Theorie nicht sonderlich schwer noch verwickelt ist.

S. PRIESTLEr's History and Present State of the Discoveries relating to Vision, Light and Colours; Lond. 772. 2 Voll. 4. übers. mit Jusapen von Klügel; Leip; 775. 2 Bbc. 4. — Ueber die Geschichte ber Perspektiv s. Lambert's zweiten Band ber freien Perspektiv.

# 29.

Bu dieser wissenschaftlichen Rlasse läßt sich auch noch bie Phrometrie rechnen, in so fern sie sich mehr mit mathes matischer, als physischer Bestimmung des Maases der Wars me und des Feuers beschäftigt, und die zwar mit der Phostometrie, oder Ausmessung des Lichts manches gemein, aber doch auch viele ihr eigenthumliche Lehrsage hat. Ihre

Gegenstände sind theils die Ausbehnung der Luft durch die Warme, theils die Wirtung dieser lettern, sowohl auf ans dre ftüßige, als auf feste Körper, wohin auch die Ausdehnung der Dünste, die Art der Erwärmung und Erkälstung der Körper, die Bewegung der Wärme, in so fern sie sich ausbreitet oder zurückprast, die Geschwindigkelt ihs res Fortganges, ihre verhältnismäßige Kraft und deren einzelne Bestimmungen, gehören. Erst im vorigen Jahrs hunderte hat man die Theorie dieser Wissenschaft einzeln zu bearbeiten angefangen.

Lambert's Pprometrie, ober vom Maafe bes Feuers und der Barme; Gerl. 779. 4. CRAWYORD's Experiments and Observations on animal Heath and the Inflammation of combustible bodies; Lond. 788. 8. übers. von Hrn. v. Crell; Leipi. 789. 8. — CORRADORE, la Teoria del Calore; Firenze, 787. 2 Voll. 8. — S. mehrere in der neuesten Aust. von Errleben's Naturlehre, S. 440 ff.

## 30.

In bie britte Rlaffe ber angewandten Mathemathit geboren bie aftronomischen Bissenschaften, namlich, bie eigentliche Uftronomie, die mathematische Chronologie und Geographie, die Rautif und Die Gnomonif. Die Aftronomie, oder Sternfunde, ift bie Biffenschaft von bem Stande und der Bewegung ber himmelsforper, welche uns fer Planetenfoftem ausmachen, beren Ericheinung fie nach Daag und Babl ju erforfchen fucht. 3hr 3mect geht indeg babin, jenen Stand und jene Bewegung nicht blof fo, wie fie und ins Muge fallen, fonbern nach ihrer wirklichen Bes Schaffenheit zu bestimmen, und zugleich biejenigen Rrafte, wodurch diefelben bemirft werben, naber ju unterfuchen. Bu biefer Abficht bedient fie fich ber in ber Dptit enthaltes nen Lebrfage, und ber Sulfe optifcher Berfzeuge. Dan pflegt baber die gange Aftronomie in Die fpharische, theo, rifche und phyfische einzutheilen.

31.

In ber febarifchen Uffronomie beschäftigt man fich mit ben ins Mige fallenden Standpunkten und Bewegungen ber Simmeletorper, mit genauer Beobachtung berfelben, ihrer Berechnung und Bestimmung. Gie tragt baber guborberft Die nothigen Kenntniffe ber Uranographie, und besonders pon den Gestirnen vor, die man in Planeten oder Grrfferne von mandelbarem Stande, in Firfterne, Die ihren Stand gegen einander nicht veranbern, und in Romcten theilt, beren Lauf zwar gemiffen Gefeten folgt, aber boch von bem laufe ber übrigen Planeten abweicht, und ihre Rreife burchfchneibet. Bu ben Scheinbaren Bewegungen ber Simmeletorper gehoren theils bie tagliche Bewegung berfelben, theils der Scheinbare Lauf ber Conne, Die Renntniff Des Thierfreises und ber bagu gehorigen Sternbilder, bie Beranderungen bes Mondes, und die Berechnung der Finfterniffe, der Scheinbare Lauf ber Planeten und Kometen.

PTOLEMARI Μεγαλη Συνταξις της Αςρονομιας, f. Almagesti Libri XIII, c. comm. THEONIS; Bafil. 538. fol. überf. und mit vielen Bufaben und Erlauterungen von Bode; Berl. 795. 8. -COPERNICI Revolutionum Coelestium Libri VI; Basil. 566. fol. -REPLERI Tabulae Rudolphinae; Ulm. 627. fol. - CASSINI Specimen Observationum Bononiensium; Bonon, 656. fol. Recueil d'Observations par Mess, de l'Acad, des Sciences; Par. 692, fol. - DE LA HIRE Tabulae Astronomicae; Par. 702. 4. - NEWTO-NI Philof, Nutural, Principia Mathem. L. III. de Systemate Mundi, - Raffner's Aftronomifche Abhandlungen; Gott. 772. 74. 8. -Segner's Aftronomifche Bortefungen; Salle, 775. 76. 2 Bde. 4. - 200c's Anleitung jur Kennenig bes geftirnten Simmels; 7te Aufl. Berl. 800. 8. Deff. Erlauterung ber Sternfunde; Berl. 793. 2 Bbe. 8. Deff. Rurger Entwurf der aftronomischen Biffenfchaften; Berl. 793. 8. - Burja's Unleitung jur Afronomie; Berl. 794. 8.

32.

Die theorische Affronomie sucht tiefer in die mahre Beschaffenheit bes Standes und der Bewegung der hims melskörper einzudringen, und das Widerfinnige in der schein- baren

baren Renntnif bavon burch Sulfe ber Mathematif ju bes richtigen. In biefer Abficht bestimmt fie guerft bie Geffalt und Große unfere Erdforpers, Die Parallage und Refrats tion, bas Dreben ber Erde um die Achfe, und geht fobann ju ben mabren Bewegungen ber Simmelsforper, nach ben Grundfagen des beffern, topernifanifchen Weltfpftems, fort. hierdurch fest fie fich in Stand, die mabren Planetenbabs nen naber zu bestimmen, und ben Abstand ber Erbe von ber Conne und ben übrigen Planeten ju berechnen, wobei jus gleich die Kinfterniffe, die Gleichung ber Beit, die Gefchwins bigfeit bes Lichts, und bie Abirrung ber Firfterne, ibre nabere Bestimmung erhalten. Denjenigen Theil biefer. Renntniffe, welcher fich mit ben muthmaglichen Erfcheinuns gen bes Simmels auf andern Weltforpern befchaftiget, pflegt man bie vergleichende Aftronomie zu nennen.

COPERNICI Revolutionum Coelestium Libri VI; Basil. 566. sol. Bergl. Montucla, Hist, des Mathem. T. l. p. 507 st. — Kepleri Épitome Astronomiae Copernicanae; Francos. 635. 8. Bayent Uranometria; Ulm. 661. 4. — Flamstedie Historia Coelestis; Lond. 712. sol. — De la Callle, Leçons d'Astronomie; Ed. 4. Par. 780. 4. — Astronomie, par jerdie le françois (la lande) Par. 792. 3 Volt. 4. — Ide's Theorie des Bestedrer unsers Sonnenspstens und ihrer elliptischen Figur, nach la Place frei hearbeitet; Berlin, 800. 8.

# 33+

Alle blese Wahrnehmungen sucht endlich die physische Astronomie auf ihre Ursachen juruck zu führen, und diesjenigen Kräfte zu erforschen, durch welche die himmelsstörper, nach bestimmten mechanischen Sesegen, bewegt wers den. Unstreitig ist dieß eine der erhabensten, aber auch der schwierigsten, Wissenschaften. Erst nach vielen unbefriedisgenden Erklärungsarten hat man entdeckt, daß die Ursache jener Bewegung in der allen Körpern eignen allgemeinen Schwertraft, verbunden mit der Anziehungskraft, zu siedem sen, und daß diese Kräfte, nach Verhältniß der Massen der Weltkörper, wechselseitig wirken. Hiedurch has

ben felbst die Lehrfate und Regeln ber theorischen Sterns funde manche richtigere Bestimmung erhalten; so, wie dies fe der phinischen Aftronomie ihre Data an die hand geben muß.

MEVELII Mechanica Coelestis; Gedani, 679. fol. — EULERY Theoria Motus Planetarum; Berol. 744. 4. — Ejnsd. Theoria Motum Lúnae; Petrop. 772. 4. Ejnsd. Novae Tabulae Lunares; Petrop. 772. 4. — Schröter's selenotopographische Fragmente; Helmst. 791. 4.

#### 34.

Schon bei ben alteften Bolfern finbet man Spuren sen aftronomischer Renntniffe; fie murben aber mehr gur Sternbeuterei, ober Alfrologie, als jur Grunbung einer mabren und achten Sternwiffenschaft, angewandt. Griechen machte indeg die fpharifche Aftronomie, und jum Theil auch bie theorische, einige nicht unbetrachtliche Forts fcbritte: auch murbe fie im mittlern Zeitalter, befonbers pon ben Arabern, nicht gang vernachläßigt. Den anfebnlichften Bumache aber erhielt biefe Biffenfchaft erft in ben letten Sahrbunderten, mabrend welcher nicht nur der Gis fer in Beobachtungen weit belebter und zwechmäßiger murs be, fonbern auch die Summe aftronomischer Entbeckungen fich ungemein vermehrte, die Menge und Bollfommenbeit ibrer Werfzeuge und Gulfemittel gar febr gunahm, und Die wichtigen Mabrheiten ber phyfifchen Aftronomie erft gang neu entbeckt und festgefest murden.

E. Weidlent Historia Astronomiae; Wittenb. 741. 4. — Ejuid. Bibliographia Astronomiae; ibid. 755. 8. — HEATHCOTE, Historia Astronomiae; Cantabr. 747. 8. — BAILLY Histoire de l'Astronomie Ancienne; Par. 781. übers. von Wünsch, Leips. 777. 2 Bde. 8. Histoire de l'Astronomie Moderne; Par. 779 — 82. 3 Voll. 4. übers. von Bartel's, Leipsig, 796 sf. bis jest 2 Bde, 8. — Scheibel's astronomische Bibliographie; Brest. 785 sf. 5 Stücke, oder Lh. XV. sf. sc. Einleitung zur mathematischen Bächerkenntznis. — Bernoulli Liste des Astronomes connus actuellement; Berl. 775. 8. — Vom Ursprunge der Astronomie sc. Goguet Lh. I. B. 3. Kap. 2. Att. 2. MONTUGLA, T. 1. p. 53. sf. — Won

ben Griechen gehören hieher: Thales, Zippardius, Prolemaus, Geminus; von den Arabern besonders Mosses Ben Giaber aber Albategnius; von den Neuern: Deurbach, Trcho de Brabe, Ropernikus, Kepler, Zevel, Cassini, de la Zire, Newton, Flamsted, Maupernis: Bernoulli, de la Lande, la place, Zerschel, Burkbard, Schröter, v. Jach, Gaus, Olber's, Zarding, u. a. m. — Eine kurze Nebersicht von der Geschichte der Aftronomie s. in Rlügel's Encyklopadie, N. Aust. B. 3. G. 155.

35.

In der mathematischen Chronologie werden die astrosnomischen Wahrheiten und Berechnungen auf die Zeitkunde angewändt, um darnach die dürgerliche Zeit und derein Perioden desto genauer zu bestimmen und zu berichtigen. Borsnehmlich werden die Lehren von den gegenseitigen Verhältsniffen der Himmelskörper, von der Lage der Erde gegen die Sonne, von dem Stande und der Bewegung der Plasneten, auch hier benutt, und die Grundsätz zur Einrichtung des Kalenders daraus hergeleitet. Auch werden die astronomischen Enkeln und Perioden untersucht, und die Epochen der ältern und neuern Volker genauer bestimmt. Uebrigens ist die mathematische Chronologie eine nothwens dige Grundlage und unzertrennliche Hülsswissenschaft der bistorischen.

Bergl. Die oben bei ber hiftorifchen Chronologie angeführten Bucher, befonders Batteren's Abrif ber Chronologie; Gott. 777. 8.

... 36.

in the cold of the things

Die Lehre von ber Geftalt und Größe unfers Erde forpers ift ver Inhalt ber muthematischen Geographie. Auch bestimmt sie das Verhältnis der Erde gegen die übrisgen Weltförper, und nimmt daher auf jener verschiedene Punkte und Linien an, wohin die Pole, der Horizont, die Meridiane, der Lequator, die Efliptik, die Vertifalkreise und die Ionen, gehören. Ferner berechnet sie die Grade der Entfernung und des Umfangs der Erdgegenden, und

lehrt die Theile ber Erbsiade perspektivisch in sogenannten Landkarten entwersen. Dies geschieht entweder nach ber orthographischen, oder nach der stereographischen Projektion, um ein Netz zu zeichnen, in welches man sodann, nach astronomischen Beobachtungen der geographischen Breite und Länge, die einzelnen Theile der Erdsiäche am gehörigen Orte einträgt. In so fern sich dies alles auch auf die Gewässer, und die Verfertigung der Seefarten ans wenden läßt, schließt diese Wissenschaft auch die mathemastische Hydrographie mit in sich.

Lulof's Einleitung gur mathemat. und phof. Renntnif ber Erbe Jugel, a. d. Sell. von Raftner; Gott. und Leipt. 755. 4. --Bergmann's phofifal Befdreibung ber Erdfugel, a. b. Schmeb. Don Robl; Greifem 780. 2 Bbe. 4. Quejug von Grofe; Leipt. 781. 8. - Wiedeburg's Einleitung in Die phofifch mathematische Roemologie; Botha, 776. 8. - Lettres phyfiques et morales für l'Histoire de la terfe et de l'homme, par Mr. De Luc; à la Haye, 779. 5 Voll. 8. - Pfennig's Anleitung jur mathematifden Erb. befdreibung; Berl. 779. 8. - Walch's ausführliche mathematis fche Geographie; ein Lefebuch fur bie Jugend; Gott. 783. 8. -LORGNA, Principi di Geografia Astronomico - Geometrica; Verona, 789. 4. - Bode's Anleitung gur allgemeinen Renutnif ber Erbfugel; Berl. 786. 8. Rlugel's geometrifche Entwickelung ber fteres ographifchen Projeftion; Berl. 788 8, - Einen furgen Abrif von ber neuern Geschichte biefer Biffenschaft f. in Bimmermann's Une nalen ber Geographie und Statifit, B. I. G. 10 ff.

# 37+

Menn man die Lehrsche der Aftronomie und der mas thematischen Geographie auf die Seefahrt wissenschaftlich anwendet, so entsteht die Nautik oder die Navigation. Diese lehrt, durch Kenntniss und Bestimmung der Weltges genden, und durch Auffindung der Länge und Breite, den Weg und die Richtung der Schiffe vorzeichnen, und giebt zur Erreichung dieses Zwecks vornehmlich drei Hülfsmittel an die Hand, den Kompaß, die Logleine und die Seeuhr, oder den Zeitmesser. Auch dienen dazu die Seefarten, die entweder stache oder reducirte sind, und die sich von den Lands

Lanbfarten barin unterfcheiben, baf barauf nur ble Ruften ber Lander, die Mundungen ber Gluffe, die Safen, Ins feln, Rlippen, u. bgl. angegeben werden. Maturlicher, Beife find die Borguge fehr groß, welche biefe Biffens fchaft in neuern Zeiten erhalten bat.

Traité du Navire, de sa Construction, et de ses Mouvemens par Bouguen; Par. 745. 4. - Nouveau Traité de Navigation, par Bououen, revû et abrégé par DE LA CAILLE; Par. 760. R. - BARROW'S Navigatio Britannica, or System of Navigation; Lond. 749. 4. - ROBERTSON'S Elements of Navigation; Lond. 753. 2 Voll. 8. - Robl's Anleitung jur Steuermannstunft; Greifem. 788. 8. - Bergl. Rlugel's Encuflopabie, B. II G. 378 ff. - Dierher geboren auch: TOB. MAYERI Tabulae Lunares. c. fuppl, reliquar, rabular, lunar, CASSINII, de la Lande, et fuis, ed, a MAX, HELL; Vindob, 763. 2.

## 38.

Mit bet genauen Bestimmung ber Theile eines Tages nach bem Stanbe ber Sonne, vermittelft ber Gnomos nen ober Connenuhren, beschäftigt fich bie, gleichfalls auf aftronomifche und geographifch = mathematische Renntniffe gegrundete, Snomonit, Die zuweilen auch Dorograpbie ober Cfiatherit genannt wirb. Gie lehrt Uhren zeichnen, welche burch ben Schatten ber Sonne ober bes Monbes, entweder auf einer ebnen ober frummen Glache, Die Zas gesteit nachweisen. Die gebrauchlichsten Arten von Connenuhren find bie horizontalen, Die vertifalen, und die Mes quinoftialubren. Much geboren bie Quabranten bieber, vermittelft welcher man aus ber Sobe ber Conne bie Beit finden fann. Der Sonnenubren fann man fich auch gu Mondeubren bebienen, wenn ber Durchgang bes Mondes burch ben Meribian vorher genau bestimmt ift. Auch giebt es Sternuhren, bie aus bem Stanbe eines nicht weit von Pol befindlichen Sterns bie Zeit angeben.

(Martini) Bon ben Sonnenubren der Alten; Leipt. 777. 8. -Den vermehrte Welperifche Gnomonifa; Murnb. 708. fol. -Doppelmager's neue und grundliche Anweisung, wie nach einer Universalmethobe Connennbren aller Arten ju machen find; Rurnb. 8 2

39+

Endlich geboren auch noch bie Baus und Rrieges wiffenschaften zu ben mathematischen Disciplinen, ob fie gleich nicht fowohl angewandte als gemijchte Theile ber Matheniatit find, indem biefe lette nicht zur burchgangis gen Grundlage, fonbern nur gur Erlauterung und Deftatis gung ihrer Lehrfate bient. Gie unterfcheiben fich von ben bisher angeführten auch baburch, baf fie fich mehr auf Runft, ale auf Ratur, beziehen, und biefe lettere ben 3mecten ber erften gemäß it lenfen bemuht finb. ber Urt ift zuerft die burgerliche Baukunft, Die fich mie Gebauben für bas gefellschaftliche Leben und beren zwecke maßiger Einrichtung befchaftigt, und bas Chenmaaß, bie Reftigfeit und Dauerhaftigfeit berfelben gur vornehmiften Absicht hat, wobei auch ein guter und richtiger Anfchlag ber erfoberlichen Baufoften in Betrachtung fommt. mechanifche Runft pflegt man fie von ber fconen ober bos bern Architeftur zu unterscheiben. Die Seftigfeit ber Ges baube hangt theils von ber ichieflichen Babl ber Daterias lien, theils von ber gehörigen Berbindung und Bufammens fegung berfelben ab. Much lebrt biefe Wiffenfchaft die Berfertigung ber Bauriffe; und bie Lehre von ben Gaulenords nungen macht einen ihrer hauptgegenftanbe aus.

\*S. ein Berzeichnis der Schriften über die Zaukunst in Rosenschal's Literatur der Technologie, (Berl. 795, 4.) S. 31. ff. — vitruvit de Architectura Libri X. ex. ed. jo. de Laet; Amst. 649, fol. — Palladio, quattro Libri d'Architettura; Venez. 714. fol. — Regole delle cinque Ordini d'Architettura da GIAC. NA-ROZZI DA VIONOLA; Siena, 635. fol. — Goldmann's Anweisung jur Civilbaukunst; Wolfenb. 696. fol. — Penther's Anleitung jur bürgerl. Baukunst; 2. Ausst. Augeb. 762: 71; 4 Cheile, fol. — Succov's Erste Grunde der bürgerl. Baukunst; Sena, 751. 4.

— Cours d'Architecture, par BLONDEL; Par. 771-73. 4 Voll. 8. fortges. von Patte: Par. 777. 2 Voll. 8. — Borhect's Entmurf einer Anweisung jur Landbaufunst; Göttingen, 779. 8. — Juth's Unterricht ju Bayanschlägen; Halbers. 777. 2 Cheile, sol. — Schmidt's burgerlicher Baumeister; Gotha, 789. 92. 2 Bde. sol. — Stieglig's Encyklopädie der dürgerl. Bausunst, nach alphaber. Ordnung; Leipzig, 792 ff. 5 Bde. gr. 8. — Voch's Allg. Bausey, bon; Augeb. 781. sol. — Vergl. Gulzer's Allg. Becrie der schören Kunste, N. Lunk. Art., Bausunst. — Stieglig's, Geschichte der Bausunst. der Alten; Leipt. 792. 8. Dest. Archäologie der Bausunst der Griechen und Nömer; Weimar, 801. 3 Bde. 8,

40.

Berwandt mit dieser Wissenschaft sind der Basserbau und Schisbau. Jener beruht vornehmlich auf mes chanischen und hydrostatischen Grundsäßen, und begreift den Deichbau, die Lenkung des Laufs der Flüsse, die Ausstrocknung der Sümpfe, den Schleusenbau, die Schisbarmachung der Ströme, die Anlagen der Kanale, und den Bau der Hafen und Brücken unter sich. In der Schissbaukunst werden die Regeln gelehrt, nach welchen Schisse baukunst werden die Regeln gelehrt, nach welchen Schisse beiter Art so einzurichten und zu versertigen sind, daß sie ihre gehörige Dichtigkeit und Brauchbarkeit erhalten. Das zu gehört auch die Bemastung der Schisse und die eigents liche Segelkunst, welche zur Forttreibung derselben, und zur Lenkung des Steuerruders, Anleitung giebt. Die meisten Grundsäße dieser Wissenschaft sind neuerer Entstehung, und die Engländer haben sich um sie das größte Berdienst erworben.

Nouvelle Architecture Hydraulique par Mr. De pront; Par. 791. 4. — Wolsmann's Beiträge jur hydraulischen Architestur; Sott. 791.99. 4 Bde. 8. — Wiebeking's Allgemeine, auf Geschichte und Ersahrung gegründete, theoretische Wasserbaukunk, von einer Geschlichaft Hydrotesten; Darmstadt, 798. 99. 2 Bde 4. Dess. Ubekrsicht der Wasserbaukunk; Hamb. 804. 2 Bde. 8. — Elemens de l'Architecture navalc, par du hamel de Nonceau; Par 752. 4. — Bououer, de la Manoeuvre des Vassseauchunk, 757. 4. — De VILLENEUVE, Science de la Marine; à la Haye, 757. 4 Voll. 8. — MURRAY's Treatise on Ship-Building and Navigation; Lond. 765. 4. — stalkart's Naval Architecture; Lond. 781, fol.

41.

Rriegswissenschaften sind: die Taktik, die Artillerie und die Fortisikation. In der Taktik wird die vors
theilhafte Stellung und Bewegung eines Kriegsheeres ges
lehrt, wobei beständig auf die Stellung des seindlichen Hert, wobei beständig auf die Stellung des seindlichen Heres, auf die Vertheibigung dagegen, und den Angris
desselben, hinsicht genommen wird, und dann die Bes
schaffenheit der Gegend, in welcher ein Kriegsheer gestellt
oder gelagert wird, in Betracht kommen muß, Jur Taks
tit gehört daher auch die Castrametation, oder die Wiss
senschaft von der geschietten Absteckung und Anordnung eis
nes Lagers; und außerdem macht auch die Kenninst der
Kriegsübungen, oder die Exercierfunst einen Theil von ihr
aus. Uebrigens wird die Taktik gewöhnlich nur auf den
Krieg zu Lande eingeschränkt, indem der Seekrieg wieder
seine eignen Regeln und Rücksichken ersobert.

S. v. Micolai Nadrichten von alten und neuen Rriegebuchern; Stuttgarb, 765. 8. - Berfuch einer nothwendigen Militarbiblio. thet; Dresben, 783. 8. - Safch, Regeln und Grundfage ber Rriegefunft; Leipt. 772. 4 Bbe 8. - Mauvillon, Ginleitung in Die fammtlichen militarifchen Biffenschaften: Braunfchm. 784. 1. Deff. turger Entwurf der Rriegsmiffenschaften , in Blugel's Encye flopabie, D. Muft B. 4. G. 143. - Mus bem Alterthume gehor ren bie Schriften Polyb's, Melian's, Onafander's unt frontin's hieber. Sammlung aller Rriegeschriftfteller ber Griechen, von Baumgartner; Mannh. 779. 4. - DE PUTSEOUR, Art de la Guerre par principes et par règles; Par. 748. 2 Voll. fol. -FAESCH, Règles et Principes de l'Art de la Guerre tirés des meilleurs Auteurs ; Lipf. 771 - 74. 4 Voll. 8. - Buibert's Berfuch über bie Caftif, a. b. Frang. Dresb. 775. 2 Bbe. 8. - Miller's reine Laftit; Stuttgard, 787. 88. 2 Bbe. 8. Scharnborft's Sandbuch fur Officiere in ben anwendbaren Theilen ber Rrieges wiffenschaften; hannover, 787 - 90. 3 Bbe. 8. - Rofenthal's Encoflopable ber Rriegsmiffenschaften; Botha, 794 ff. bis jest 4 Bbe. fl. 4. - Benturini's fpftematifdes Lebrbuch ber anger wandten Caftit; Schleen, 799. 2 Bbe. 8.

1 10 my - 101 - 42.

Die Artillerie, ober Protechnie lehrt die Verferstigung und Anwendung des Seschüßes, und vornehmlich den Gebrauch des Schiespulvers. Ihre Theorie gründet sich jum Theil auf physische Wahrnehmungen, vorzüglich aber auf, zum Theil höhere und analytische, Grundsähe der Mathematik. In ihr werden die verschiednen Arten des Seschüßes nach ihrer Einrichtung und Wirkungsart durchgegangen; sodann wird die verhältnismäßige kadung, die davon zu erwartende Wirkung, der Weg der Augeln und Bomben, berechnet; auch giebt sie zur Anlage der Minen und deren Sprengung die nothige Anleitung. Die Feuerwerkerei, oder die Kunst, Feuerwerke zu versertigen, rechnet man gewöhnlich mit zur Artillerie, ob sie gleich wenig eigentlich Wissenschaftliches hat, und sich in ihren Verrächtungen bloß auf einige chemische und mechanis siehe Ersahrungen und Kunstgriffe gründet.

L'Arte di guerreggiare, di tarraclia; Venez 537. 4. — Memoires d'Attillerie, pat st. nemy; Par, 745. 3 Voll. 4. — Le. Bombardier François, per beltoda; Amst. 734. 4. übers. Nürnb. 782. 4. — nobin's New Principles of Gunnery, in s. Mathematical Tracts; Lond. 762. 2 Voll. 8. übers. m. N. von Guler; Berl. 745. 8. — Lambert's Anmertungen über die Gewalt des Schiespulvers; Dresden, 766. 8. — Varcy Bers. einer Cheorie der Artillerie; Dresde. 766. 8. — Ernensee, Ansanggründe der Artillerie; Stegnis, 782. 8. — Eine Literatur dieser Wissenschaft s. in Rosenthal's Encyllop. der Ariegswiss. B. 1. 6. 224.

## 43+

Die Fortifikation, oder Befestigungskunst, wird auch oft die Kriegsbaukunst genannt, und ist die Wissensschaft, einen Ort so zu befestigen, daß sich Wenige gegen Biele lange und mit Vortheil darin halten und vertheidis gen können. Zugleich aber lehrt sie auch die Runst, seinds liche Festungen anzugreifen und zu erobern. In beider Abssicht geht sie die verschiedenen Arten und Theile der Beses stigung nach einander durch, und trägt sodann diejenigen La.

Regeln und Erunbsage vor, welche bei'm Gebrauch ber, seiben zu beobachten sind, und das in den Theilen einer Gestung ersoderliche Verbaltniß, deren einer immer zur Vertheibigung bes andern dienen muß. Der Inbegrif dies ser Kennthisse, verbunden mit den vornehmsten Lehrsagen der Taktik und Artillerie, wird auch die Ingenicurwissenschaft genannt,

S. eine Biblivaraphie, die Sortifikation betreffend, in der Einl. jur mathemat. Bucherkunde, St 11. S. 119 ff. St. VI. S. 569 ff. und Schneller's Fortifikations, und Artillerie, Biblios thek, bei seiner Uebers. von Belidor's vermischten Werken; Braunschw. 769. 8. — Beschichte der Beskigungekunk; Breds. 773. 8. — La veritable Manière de dien fortifier de Mr. de vau-dan; Par. 703. 8. übers von Zumbert, Begl. 751. 2 Bee. 4. — Nouveau Cours de Mathematique à l'usage de l'Artillerie et du Genie, par Belidon; Par. 725. 4. — La Science des Ingenieurs, par Belidon; Par. 734. 4. übers. Runnberg, 758. 2 Bde. 4. — Germensee, Ansangegrunde der Kriegsbaukunß; Leipz 786, 28. 3 Bde. 8. — Tielke, Unterricht für die Officiere, die sich zu Feld Ingenieurs bilden; Dresden, 774. 8.

## 44.

Bei ben Bolfern bes Alterthums war bie Rrieges funft mehr praftifch als theoretifch. Rur von ben Gries chen und Romern wurde fie querft auf miffenschaftliche Grunbfage juruckgeführt, und in Schriften vorgetragen. Und biefe haben felbft jest ihre Brauchbarteit noch nicht gang verloren, ungeachtet bie friegerifche Berfahrungsart in ben neuern Zeiten febr große Abanberungen und Bers befferungen erfahren bat, bie bornehmlich burch bie Ers findung bes Schiefpulvers im vierzehnten Jahrhunderte peranlafft murben. Sierdurch ift die Artillerie erft in bie Babl ber Rriegemiffenschaften gefommen, und burch bulfe ber bobern Mathentatif ju einem boben Grabe ber Bolls fommenheit gebracht. Aber auch bie Saftif und bie Bes festigungefunft haben burch bie Bemubungen ber Reuern, fomobl praftifch, als theoretifch, eine gang andre Form erhalten.

S. DANIEL Histoire de la Milice Françoise et des changemens qui s'y sont saits; Par. 728. 2 Voll. 4. — Histoire du Militaire depuis son institution jusqu'à la sin du regne de Fréderic Guillaume, par Fréderic II. Roi de Prusse, in des Memoires de Brandebourg, Berl. 767. 4. und in den Oeuv. de Fr. II. — MADVILLON Essai sur l'instituence de la poudre à canon dans l'Art de la guerre moderne; Dessau, 782. 8. — Essai Historique et Militaire sur l'Art de la Guerre depuis son origine jusqu'à nos jours; Par. 790. 2 Voll. 8. — Loyer's Geschichte der Rriegestuns, Gott 797. 99. 2 80e. 8.

1 3

Bunfter

# Bunfter Abfcnitt. Ratur = Biffenfchaften.

I.

allgemeine Gegenffand ber Natur . Wiffenschaf. ten, ober ber gelehrten Naturtenntniffe ift die Ratur. Unter biefer verftebt man hier ben Inbegrif und gefetimas Bigen Bufammenbang aller berjenigen Dinge, welche bie Rorpermelt ausmachen, mit Ausschließung ber intelleftuels Ien Gegenftanbe ober ber Berftanbeswelt, bie man fonft unter bem Borte Ratur, im weiteften Ginne beffelben, mit ju begreifen pflegt, bie aber in ber Ginfheilung ber Miffenschaften fur bie Philosophie, und besonbers fur bie Metaphyfit, ausgefonbert werben. Sinnlich, ober burch bie außern Ginne empfinbbar, find indeg nicht alle Gegenftanbe ber Naturwiffenfchaft, am wenigften bie Urfachen ber Raturwirtungen, wenn fie gleich forverlich find. ne Begenftanbe aber werben bier bloß fo, wie fie fur fich, und ohne von außenher bingugefommene Beranderung find, betrachtet; und fo wird auch bier Matur ber Runft ents gegen gefest.

Bur Bucherkunde bei diesem Abschuitte dienen: Muller's Einsteitung in die densmische und phositalische Bucherkunde; Leips. 780/84. 3 Bde. 8. — Genauer und weit reichhaltiger ift: Boxmark Bibliotheca Scriptorum Historiae Naturalis, Oeconomiae, aliarumque Artium ac Scientiarum ad illam pertinentium Realis Systematica; auch mit dem deutschen Litel: Systematica interest.

scheile, in 10 Banden, 8. — Auch findet man in Errleben's Anfangegrunden ber Naturgeschichte und Naturlebre bie vor nehmste Literatur bieser Wiffenschaften und ihrer einzelnen Lehren nachgewiesen. — Im zweiten Bande des britten Theils von Krug's Encyklopadie enthalt das zweite Heft die encyklopadisch physikalische Literatur, von Wrede und Weber.

2.

Bas indeg in den Matur = Biffenschaften vornehmlich in Betrachtung fommt, find Die Beftandtheile ber naturlis lichen Rorper, Die Art ihrer Bufammenfegung, ihre Gleichs beit und Berfchiedenheit, ibre außern und innern Glaens Schaften, ibre EntftebungBart, ibre Rrafte, Urfache und Dieg alles lagt fich blog hiftorifch abbandeln, wobei man vorzuglich bie Rennzeichen und bie außern, von ber Korm ber Rorper abbangigen, Merfmale jener Gigens fchaften, ihre Ermeifungen und Erfcheinungen fich befannt macht; und bieg beift Naturfenntnif im engern Berftanbe, Maturgeschichte, richtiger Naturbeschreibung. Betrachs tet man bie Raturtorper bloff in Sinficht auf bie allgemeis nen Gefete ber Bewegung und Ungiebung, auf Barme, Licht, u. f. f. fo entftebt Dhpfit im engern Berfanbe, ober Maturlehre. Dieg find alfo die beiben gewöhnlichen Saupts miffenschaften ber gefammten Raturtunbe. Mugerbem aber giebt es auch noch eine bobere reine Naturwiffenschaft ober Metaphysit der Natur, nach nothwendigen Drins cipien und aus Begriffen erfannten Raturgefeten, auf mels de fich bie Erfahrungegefete binfubren laffen.

S. einige icarffinnige Bemerkungen über ben Begrif ber trarur und andre hieber gehörige Gegenftande in Lichtenstein's Zusaben ju ber beutichen Uebers. von Smellie's Philosophie ber Naturges schicke; (Berl. 791. 8.) S. 324 ff. — Kant's metaphpfliche Ansfangegrunde ber Naturwiffenschaft; Rigg, 737. 8.

3

Das Berhaltniß jener beiden Biffenschaften ges gen einander laft fich aus einem zwiefachen Gefichtspunfte

betrachten. Dimmt man bie Naturlehre in ihrem weites ften Umfange fur einen Inbegrif aller allgemeinen Rennts niffe von ber forperlichen Natur; fo fchranft fie fich nicht blog auf unfre Erbe ein, fonbern erftreckt fich auch auf Die Renntuig andrer Beltforper; und bann ift die Raturs geschichte, die fich blog auf die Rorper unfrer Erde bes fchranft, ein untergeordneter Theil von ihr, ju bem man erft nach vorläufiger Unterfuchung bes Allgemeinen forts fchreiten marbe. Sieht man hingegen mehr auf ben eigens thumlichen Charafter und bie BehandlungBart beiber Diffenschaften, fo liefert die Naturgeschichte ober Naturbeschreis bung ben Stof fur Die Raturlehre, welche Die von jener beobachteten einzelnen Gegenstande im Allgemeinen betrach= tet, und aus ihren Bahrnehmungen Refultate gieht. Und bann ware es rathfamer, bie Raturgefchichte bor ber Ras turlebre porausachen ju laffen, wie wir auch bier bei nas berer Darlegung ihres beiberfeitigen Inhalts thun werden.

Die Wichtigkeit und ber vielfache Mugen ber Ras turfenntniffe find groß und einleuchtend. Der Menfch erfullt baburch bie Pflicht feiner Bestimmung, bie, nachft ber, auch bieburch gewinnenben, Renntnig bes bochften Befens, Studium feiner felbft und ber übrigen Gefchopfe ift, bie ibn umgeben. Auch ift ber Ginfluß Diefer Rennts niffe auf die übrigen Wiffenschaften febr groß, und faft alls gemein. Mit ber Philosophie und Mathematit ift bie Das turfunde verfchwiftert, und bietet ihnen reichhaltigen, uns erichopflichen Stof jur Unterfuchung bar. Fur bie Urgneis funde ift fie eine unentbehrliche Sulfswiffenschaft; und bem Theologen erweitert fie ben Befichtsfreis feiner 3been über Gott und Belt. Den vornehmften Renntniffen fur bas tagliche Leben, ben fammtlichen Gemerben und Runften, bient fie jur beftanbigen und ficherften Grundlage. Das vielfache und lebhafte Bergnugen, welches bie Das fufforfchung bem Beobuchter und Denfer gewährt, murde

fie allein ichon als eine ber besten und zwedmäßigften Be-

Wiele hieher gehörige Abhandlungen findet man nachgewiesen in 23bmer's literar. Handbuche ber Naturgesch. St. l. B. l. S. 1. S. 175 eff. — LUNNAEI Diff. Ulus Historiae Naturalis; Upl. 766. 4.

5

Raturprodufte ober Raturalien, b. i. alle auf uns ferer Erbe befindlichen Rorper, fo lange fie noch bon aus fen ber unverandert und ohne Buthun ber Runft geblieben find, machen alfo den eigentlichen ober allgemeinen Gegens fand ber Maturgelchichte aus. Einer ber auffallenbffen Unterfchiebe, -ber fich und bei Betrachtung der Rorperwelt barbietet, ift ber mifchen organichen und unorganischen Organiche Rorper find mit befondern Deganen ober Berfzeugen ju ihrer Erhaltung und Fortpflangung verfes ben; auch fteben bei ihnen das Gange und beffen Theile in einer nothwendigen Wechfelbeziehung. Gie entftehen burch Entwickelung aus einander nach bestimmten Gefegen, mah. ren fich vermittelff ihres Baues, machfen von innen bers aus bis ju einem gemiffen Maage, baben abgerundete Kors men, und modificiren ble Birfungen ber allgemeinen phina fiften Rrafte auf ibnen eigentbumliche Urt bis zu ihrem Tode, wo fie in bas Reich Diefer Rrafte guruckfehren. Rraft, wodurch fie jenen Wirfungen wiberfteben, Lebenefraft; und baffer merben bie organischen Rorper auch lebende Rorper genannt. Die unbefeelten beifen Pflangen. und die befeelten und empfindenden beifen Thiere. - Die unorganifchen Rorper find aus Beffandtheilen gebildet, Die unter fich feine weitere Beziehung haben, als die ber Une giehung und bes Bufammenhanges. 3bre Entftehung und Erhaltung hangt blog von außern Bedingungen ab. Gie find blog augehauft, tonnen, ohne ein bestimmtes Daaf. erreichen zu muffen, gunehmen, und, ohne an Befentliche feit zu verlieren, gertheilt werben. Aud geborchen fie ben chemischen und mechanischen Gefeten allein. Gind fie res gelmå=

gelmäßig gebilbet, fo ift ihre Form ectig. Man nennt fie auch todte Rorper, und begreift fie unter dem Namen der Mineralien.

Bur Bucherkennenif ber Maturgefchichte bienen außer ben bei § 1. angeführten Gulismitteln, auch: Deliciae Cobresiange: Der J. D. Cobres Buchersammlung jur Naturgeschichte; Muge. burg, 781. 82. 2 Bbe 8. - DRYANDER, Catalogus Bibliothecae historico - naturalis Josephi BANYS; Lond. 798 - 800; 5 Voll. 8. Spftematifches Bergeichniß aller Schriften, welche bie Naturgefchiche te betreffen; Salle, 784. 8. - Die beften Sandbucher biefer Wiffenschaft find: Ceste's Unfangsgrunde ber Raturgefch. Bb. 1. Leips. 784. 8. - Erricben's Unfangegr. ber Naturgefch. berandg. von Smelin; '4te Muff. Gott. 791. 8. - Blumenbach's Sanbe buch ber MG. 7te Auff. Gott. 803. 8. - J. R. FORSTER Enchiridion Historiae Naturali inserviens; Hal. 788. 8. - Sunfe's Mes turgefchichte und Dechnologie; 4te Muff. Braunfchm. 802. ; Bbe. 8. - DUMERIL, Traité élémentaire d'Histoire Naturelle; Par. 804. 8. Heberf. Erfurt, 806. 8. Unter ben großern allgemeinen Berfen bat bas meifte Anfeben Die Hiftoire Naturelle Generale et Particulière par Mrs. DE BUFFON et D'AUBENTON; Par. 749 ff. 15 Voll. 4. 31 Voll. 12. Amft. 766-71. 15 Voll. 4. Oeuvres Complettes, Par. 769 - \$4. 70 Volt. 12. a Deux - Ponts; 785. 52 Volt. 12. aberf. Samb. 750 ff. & Bbe. 4, mit Bufagen von Martini u. a. Berl. 771 ff. 11 Bbe. 8. - Encyclopedie Methodique: Hiftoire Naturelle; Par. 782 ff. 4. - Dictionaire Raisonné Universel de l'Histoire Naturelle par VALMONT DE BOMARE; Ed. 4. Lyon. 791. 8 Voll. 4. - Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle etc. par une Société de Naturaliftes et d'Agriculteurs; Par. 802. 24 Voll. 8. - Dictionnaire des Sciences Naturelles par plusieurs Professeurs du Museum National d'hist, nat. Par. 804, 5. 5 Voll. 4.

6

Auf biesen Unterschied grundet sich die gewöhnliche Einstheilung der sammtlichen Naturkörper in drei Naturreiche, in das Minevalreich, welches die unorganisiten Körper, die ohne Leben und Fortpflanzung sind, unter sich begreist; in das Gewächstreich oder Pflanzenreich, wozu die organischen zwar lebendigen, aber nicht beseelten, Geschöpfe gehören; und in das Thierreich, welches aus solchen ors ganisiten Körpern besieht, die außer dem Leben auch Emspfins

pfindung und dazu erfoderliche Werkzeuge besigen. Da die Natur in der Einrichtung und Vollkommenheit der Korper eine beständige und sehr allmälig fortschreitende Stusfensolge beobachtet hat; so gränzen die beiden lettern dies ser Hauptklassen oft äußerst nahe, und um so viel näher an einander, je einfacher und versteckter in ihnen der Erad der Organistrung wird. Die auf jene dreisache Einthellung gegründeten drei Hauptwissenschaften der Naturgeschichte heißen: Mineralogie, Phytologie oder Botanik, und Zoologie.

Ohne Grund haben einige mehr Naturreiche angenommen, und andre diefe Gintheilungeart gan; verworfen. G. Erpleben's Anfangegr. ber Naturgefch. G. 6 ff.

7.

Bei ber fo großen, taum überfebbaren Menge und Mannichfaltigfeit ber gu Diefen brei Raturreichen geboris gen Gegenstanbe, ift faft feiner von allen Biffenschaften Methode und Rlaffifikation fo nothwendig als der Rature Man betrachtet babei bestanbig bie Ratur als geschichte. Ein Ganges, um bie Berbindung und gegenfeitige Begies bung aller naturlichen Rorper befto genauer einzufeben. Dief ift vornehmlich bei bem Studium der allgemeinen Maturgefdichte nothwendig, welches eine Grundlage ber besondern werben muß. Das Opftem, nach welchem man Die gablreichen Gegenftanbe ber brei Naturreiche gemobnlich orbnet, ift ibre Gintheilung in Rlaffen, Ordnungen, Gate tungen, Urten und Abanderungen. Bon jeder biefer Abs theilungen und ben barunter begriffenen Maturforpern mufe fen bann bestimmte Charaftere angegeben werben, die pon ibren wefentlichen Unterfchieben bergunehmen find. burch entfteht in ber Naturgeschichte ein großeres Bedurfs nif von Runftwortern und Ramen, als in irgend einer anbern Wiffenschaft.

Die Gattungen (genera) werben von einigen auch Geschlechter, und bann die Arten (species) Gattungen genannt. — Schrank

73/2011 .

Schrank, übet die Beife, die Naturgeschichte ju findiren; Resgensb. 780. 8. — Illiger's Bersuch einer spfeniat. vollst. Terminologie für bas Thierreich und Pflanzenreich; Delmst. 1800. 8.
Dest. Magazin für Insettenkunde Braunschw. 802—8. 6 Bbe. 8.
Bb. 1. S: 95. ff.

8

Unfreitig wurde biejenige Methode und sold ein System ber Naturgeschichte bas vollsommenste in seiner Art
fepn, welches selbst naturlich, in der Natur selbst ausgesucht, und in der sichtbaren Verwandtschaft oder Verschies
denheit der Körper gegründet wäre. Da es aber hiezu
noch immer an hinkänglichen Kenntnissen und Angaben fehlt,
so begnügt sich der Natursorscher disher mit einer kunftlichen Methode, wobei er einen oder mehrere vorzüglich abstehende Theile der Körper zum Theilungsgrunde wählt,
und die darin übereinstimmenden in eine Klasse setzt. Diese
Willtühr darf sich jedach nur auf die höhern Ordnungen
und Klassen erstrecken; zur Eintheilung der Sattungen, Arsten und Abarten hingegen muß der Grund allemal von der
Ratur selbst an die Hand gegeben werden.

Die botrehmfen methodischen Schriftsellet über die Naturge, schichte se in Errleben's Anfangsgr. S. 26 ff. — Borgüglich ges höten hieher: Linnali Systema Naturae; Leid. 735. fol. Ed. XIII. aucta et reformata cura j. e. emelin; Lips. 788: 90. 4 Voll. 8. deutsch, non Müller, Nürnb. 775. 7 Bdc. 8. von Panzer, Berl. 796 s. — Esper's Naturgeschichte im Ausguge des Lins neischen Systems; Nurnb. 784: 8. — scopoli introductio ad Hist. Nat. sistens Genera lapidum, plantarum et aniuralium; Prag. 777. 8. — Neuer Schauplas der Natur in alphabetischer Ordnung durch eine Gesellschaft von Gelehren; Leips. 776.81. 10 Bde. 8. — Ueber die narürlische und fünstliche Eintheilungsart s. auch Licht tenstein's Zusäs jur deutschen liebers. von Spielle's Philosophie der Naturgeschichte, Th. I. S. 332.

9

Unter ben Sulfemitteln und Erkenntnifquellen ber Raturgeschichte ift ohne Zweifel ber unmittelbare Unblick

ber Naturförper am dienlichsten und lehrreichsten, wozu eine genaue und wiederholte Beobachtung berselben, mit bloßen und bewassneten Augen, ersodert wird. Weil aber dieß Erkenntnismittel nicht überall möglich und anwendbar ist; so können oft treue und genaue Abbildungen der Nasturkörper, vornehmlich wenn sie mit deren eigenihümlichen Farben versehen, und in ihrer natürlichen Loae und Größe, oder doch nach richtig verjüngtem Maaßstade dargestellk sind, die Stelle derselben vertreten. Zu gleicher Absicht dienen auch die von Kennern spstematisch angelegten Nasturaliensammlungen, und die mit dem Zwecke der Beobaachtungen, Forschungen und Entdeckungen dieser Art ans gestellten Reisen und ihre Beschreibungen.

Dieber geboren g. 3. Die illuminirten Rupfermerte von Albin Rofel, Edwards, Ehret, Lyonet, Daubenton, le Paillant Bunther, Rleemann, Knorr, Sepp, Capieur, Rnoch, Dans ger, Stoll, frisch, Blumenbach, u. a. m. - Memoire fur la manière de rassembler, de préparer, de conserver et d'envoyer les curiofités de l'histoire naturelle; Lyon, 758. 8. überf. Murnb. 761. 8. - LINNAEI Diff. Instructio Musei Rer. Natural. Upfal. 753. 4. überf. Leips. 772. 8. - Ejusd. Instructio peregrinatoris; Upfal. 759. 4. - Rudolph's Sandbuch, oder Anmeisung, wie man Naturaliensammlung mit Dugen betrachten foll; Leips 766. 2. - Boffart's Anmeifung, Naturalien ju fammeln; Barbn. 774. 8 - Leste's Reife burch Cachfen in Abficht ter Raturae, fchichte; Leips. 783. gr 4. - Rudolphi's Bemerfungen aus bem Bebiete ber Naturgeschichte u. f. f. auf einer Reife gesammelt; Berl. 804. 8. - Bon mehrern bieber gehorenden Schritten, f. Bohmer's fuft. lit. Sandb. B. I. G. 369 ff. und Dryander's pben S. 5. angeführten Ratalog.

#### 10.

Die allgemeinsten, charafteristischen Gigenschaften ber organisirten Körper sind: Ernährung, Wachsthum und Fortpflanzung. Sie nahren sich, indem ste fremde Körper vermittelst dazu bestimmter Röhren und Gefäse in ihre eigne Substanz verwandeln. Sie wachsen durch die Entwickelung, Ansesung und Ausdehnung ihrer Theile.
Estbenburg's Lehtbuch zie nus.

Am unerflärbarsten aber bleibt, vieler sinnreichen Sypos thesen ungeachtet, ihre Fortpflanzung, oder die hervorbrins gung neuer Körper ihrer Art. Sie leben, so lange sich in ihnen das Vermögen außert, auf Veränderungen, welche Reize sind, Bewegungen hervorzubringen. Sie sterben, wenn die Bewegung ihrer flussigen Theile in den Gefäßen, und folglich auch ihre Ernährung, aufhört, und sodann eine allmälige Auflösung ihrer Bestandtheile erfolgt. Unstersuchungen über diese Gegenstände pflegt man in der Nasturgeschichte vor der besondern Abhandlung des Thierreichs und Pflanzenreichs voraus zu schiefen.

Heber ben Begrif der Organisation und die Eigenthümlichkeit or, ganischer Körper, von sich selbst Ursach und Wirkung abzugeben, f. Kant's Kritik der Urtheilskrast, S. 292. Bergl. Roose's Gründzüge des Lebens und der Lebenskrast; Braunschweig, 797. 8. BONNET, Considerations sur les Corps organises; Amst. 762. 8. übers. von Goeze; Lemgo, 775. 8. — Weikard über Vegetation und Nahrung; Frankf. 786. 8 — SERAIN Recherches sur la Generation des êtres organises; Par. 783. 12. — Blumenbach, über den Bildungstrieb; Gott. 789. 8.

### II.

In der Zoologie oder Thierkunde wird gemeiniglich mit anatomischen und physiologischen Bemerkungen, welche das Thierreich überhaupt betreffen, der Anfang gemacht, und sie selbst ist systematische Anordnung und Beschreibung derer Raturkörper, welche ein mit Bewußtseyn und Borsstellungstraft verbundnes Leben und eignes Bewegungsversmögen besigen. Die gewöhnlichsten Theile des thierischen Rörpers sind: Kopf, Rumpf und Gliedmaßen. Diese sind bei größern Thieren durch härtere Theile, Knochen oder Knorpel, unterstüßt, und durch bewegliche Gelenke verbuns den. Ihre äußere Bedeckung ist die Haut, unter welcher das Fert liegt. Die Blutgefäße hängen mit dem Herzen, dem Sig des Blutumlauss, zusammen. Andre Flüßigkeisten werden durch Gefäße, Drüsen und Eingeweide abgessondert. Ausgerdem ist das Athemholen der Thiere, und

bie Verschiedenheit der dazu bestimmten Werfzeuge, die den mit Lungen versehenen Thieren eigne Stimme, das Empfindungsvermögen vermittelst der Nerven und sinnlichen Werfzeuge, die Fortpflanzung der Empfindungen in's Gestirn, nebst den dadurch erregten Vorstellungen und Gesmüthsbewegungen merkwürdig. Neizbarkeit, Naturtriebe und Kunstriebe, Wachen, Schlaf und Träume, Unterschied der Geschlechter, u. s. f. s. sind nicht minder wichtige Gegenstände dieses allgemeinern Theils der Zoologie. Aus serdem aber ist auch die Zootomie oder vergleichende Anatomie ein wichtiges Hüssmittel für das Studium der Thierfunde und besonders für die Kenntnis der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.

S. Brudmann's Bibliotheca Animalis; Bolfenb. 742. 8. -GRONOVII Biblioth. regni animalis atque lapidei; L. B. 760. 4. военмен Bibliotheca Scriptor. H. N. P. II. Vol. 1. 2. - Dergl. Errleben's Sandb. ber Maturgefch. S. 165 ff. Leste's Anfangegr. S. 116 ff. - - Aus dem Alterthum geboren Ariftoteles, Melian, und der altere Plinius, bieber. - jonstone Hiftoria Naturalis Animalium; c. tabulis RUYSCHII; Amft. 718. 2 Voll. fol. - VA-LENTINI Amphitheatrum Zootomicum; Francof. 720. fol. PAL-LAS Spicilegia Zoologica, Fasc. I - XIV. Berol. 761 ff. 4. - Lins ne's Lehrbuch über das Naturfpftem, fo weit es das Thierreich angeht; Rurub. 781. 82. 2 Bde. 8. — ZIMMERMANNI Specimen Zoologiae Geographicae; Leid. 777. 4. - LINNAEI Differtt. Oeconomia et Politia Naturae; Upf. 749. 68. 4. - Reimarus's Bes trachtungen über bie Eriebe der Thiere; Damb. 762 8. Fortfes hung; hamb. 773. 8. 4te Auft. hamb. 794. 8. — cuvien, Leçons d'Anatomie comparée, N. Ed. publ. par Duvernoy, Par, 805. 8. Ueberf. Braunschw. 801. 2. 2 Bde. 8. - Blumenbach's Sandbuch der pergleichenden Anatomie; Gott. 805. 8.

## 12.

Von jeher ift man in der Naturgeschichte auf eine allgemeine Rlaffifikation der ungähligen Menge von Thies ren bedacht gewesen. Sebedem theilte man sie in sechs Klassen, in vierfüßige Thiere, Fische, blutlose Wasserthiere, Bogel, Insetten und Schlangen. Durch den um die Naturgeschichte unsterdlich verdienten Nitter Linne wurde diese

Eintheilung verbeffert, obgleich bie Bahl ber Theilunges glieber die namliche blieb. Diefe Rlaffen find namlich: Saugthiere, Bogel, Amphibien, Rische, und Bewurme. Rach ber neuern allgemein angenommenen Eintheilung gerfallen Die Thiere in zwei große Abfchnitte: in Thiere mit Ruckenwirbeln und Thiere ohne Ruckenwirbel. Bu jenen geboren Die Gaugethiere, Bogel, Amphibien und Sifche, welche alle rothes Blut baben. Sauptflaffe wird verschiedentlich abgetheilt; am einfachften in Beichthiere (mollusca) mit Gefagen und einfachem Ruckenmart; in Burmer, mit Gefägen und fnotigem Ruckenmart, aber ohne außere Bliedmagen; enfeften, mit abnlichem Ruckenmart und außern Gliedmagen; Pfangenthiere, ohne Rerven, Gefafe und außere Gliebmaffen. Die mit ben Infeften nabe verwandten Rruftenthiere (cruftacea) unterfcheiden fich nur badurch, bag fie Gefa-Re, ein Berg, und Riemen jum Athmen, und feine Lufts locher haben.

LINNAEI Systema Naturae; Leid. 735. fol. Ed. XII. Holm. 766-68. 3 Voll. 8. — Edit. XIII. reformata cura J. F. GMELIN; T. I. P. I.-7. T. II. P. I. 2. T. III et ult. Lips. 788-93. 8. — Naturges schichte im Auszuge des Linneischen Systems, mit Erklärung der Aunst mötter, von Esper; Nürnb. 784. 8. Linne' Natursphem, mit Erkstangen, von Müller; Nürnb. 773. 6 Bde. 8. Dest. Lehrbuch sür das Natursphem; so weit es das Thierreich angeht, in einem Auszuge der Müllerischen Ausgade; Nürnb. 78. 2 Bde. 8. — Sucow's Ansangsgründe der theoretischen u. angewandten Naturgeschichte der Ehiere; Leipz. 797. 801. 2 Bde. 8. — cuvier, Tableau Elémentaire de l'Histoire Naturelle des Animaux; Par. 799. 8. 11ebers. von Wiedemann, Berlin, 800. 8.

# 13.

Die Saugthiere unterscheiben fich von ben übrigen Thieren mit einer Rudenwirbelfaule burch bas vierfammerige Berz, burch vollfommene Lungen, burch bas Zwerchfell, welches die Bruftbohle und Bauchhohle trennt, burch
ihr warmes Blut, bas Gebaren lebendiger Jungen, bas
Gaugen

Saugen berfelben mit Mild, burch Saare, womit ibr Rorver mehr ober weniger bedeckt ift, und burch ben Mans gel an Febern. Un Bilbung, Lebensart und Aufenthalt find fie febr verfchieben; und bieg erfchwert nicht nur ihre naturliche, fonbeen felbft ibre funftliche Gintheilung unge-Bei biefer lettern pflegt man irgend einen mefente lichen Theil ihres Rorpers, entweber bie Bilbung ihrer Suge, oder die Befchaffenheit ihres Gebiffes jum Grunde ju legen. In ber, am allgemeinften angenommenen, gin= neifchen Gintheilung wird auf Beibes gefehen, und man unterscheibet nach Beschaffenheit ber Baine acht Orbnungen von Caugethieren, die an ben Sugen entweber Ragel, ober Sufe, ober gar feine Ragel noch Sufe baben. bre Naturforfcher baben nicht auf einzelne Merfmale biefer Urt, fonbern auf alle jugleich bei ihrer vielfachern Eintheis lung geachtet, ober bie Linneische wenigstens etwas abgegeanbert, ober bei einer naturlichen Gintheilung in gwolf Ordnungen auf bie Beschaffenbeit ber Sufe, Bahne und Sufe Ruckficht genommen.

Bergl. Errleben's Anfangsgr. ber Naturgesch. S. 199 ff. Blur menbach's Handbuch, S. 48. Batsch's Versuch einer Anleitung jur Kenntnis und Gesch. ber Thiere (Jena, 788. 8.) S. 102. Blumenbach's Handbuch, S. 55. — RAII Synopsis Animalium; Lond. 698. 8. — KLEIN, Quadrupedum Dispositio; Lips. 751. fol.— ERKLEBEN, Systema Regni Animalis per classes, ordines, etc. Classis I. MAMMALIA; Lips. 777. 8. — Schreber's Saugthiere, in Abbildungen; Erlangen, 774 ff. 54 Hefte, 4 mit illum. R. — Bechstein's gemeinnüßige Naturgeschichte Deutschlands; Sauge thiere; Leips. 789. 8.

## 14.

In biefe Klaffe gehört auch bie, einer vorzüglichen Aufmertsamteit wurdige, Naturgeschichte des Menschen, in welcher die vornehmsten Bemerkungen der Antfropolosgie, auch der Anatomie und Physiologie des menschlichen Korpers, jum Grunde gelegt, und befonders die charafteristischen Eigenschaften der Menschennatur genau beschries

ben werben. Sie erlautert bie ganze eigenthunliche Allsbung und Organisation bes Menschen, seinen aufrechten Gang, seine Sprachfähigkeit und vorzügliche Lebensbauer; auch die hochst wahrscheinliche Einzigkeit seiner Art, die nur mehrere Abanberungen ober Menschenracen unter sich begreift, welche sich durch mehrerlei Abstusungen ber körperlichen Farbe, nach Verhältnis des himmelostrichs, und dann auch an Größe und Stärke von einander unterscheisben, und daher von den Natursorschern in gewisse, immer aber noch nicht ganz bestimmte, Klassen geordnet werden.

S. v. Zimmermann's geographische Geschichte bes Menschen, und der allgemein verbreiteren vierfüßigen Thiere; Leipzig, 778. 3 Bbe. 8. — BLUMENBACH de generis humani varietate nativa; Goett. 1795. 8. Dest. Heiträge zur Naturgeschichte, Eh. I. Gött. 790. 8. — Ith's Bersuch einer Anthropologie, oder Philosophie des Menschen, physiologisch betrachtet; Bern, 794. 95. 2 Bde. 8. — Loder's Ansangsgrunde der medicinischen Anthropologie; Jena 793 8. — Ludwig's Grundriß der Naturgeschichte der Menschensecies; Leipz. 796. 8. — Kant's Abh. von den verschieden Nacen der Menschen; in Engel's Philosophen für die Welt; B. II. Dest. Bestimmung des Begrifs einer Menschenrace; in der Berlin. Monatsschrift, November, 1785.

# 15.

Die Naturgeschichte der Bogel, deren Gattungen und Arten gleichfalls sehr zahlreich sind, ist der Inhalt der Ornithologie. Bon den Saugthieren unterschelden sie sich dadurch, daß sie Seier legen; da sie sonst in Ansehung des innern Körperbaues vieles mit ihnen gemein haben, nur daß ihnen das Zwerchsell und das Vermögen sehlt, ihre Jungen mit Wilch zu nähren. Neußerlich sind ihnen Fesdern, ein hornartiger Schnabel, zwei Flügel und zwei Füsser, eigenthümlich. Ihr Körper wird in verschiedne Gezgenden getheilt. Ihr Vlutumlauf ist wie bei den Säugsthieren; der Mechanismus des Athemholens aber, und der Bau des Gehirns sind verschieden. Auch ist ihre ganze Lebensart und ihre Weise, sich zu nähren und die Speisen

gu verdauen, sehr mannichfaltig; und eben bas gilt von ihrer Bewegung, Art bes Fluges, Aufenthalt, Bewaffsnung, Stimme, Begattung und Ausbrütung. Ihr Rugsgen ist für den Menschen weit beträchtlicher, als ihr Nachstheil. Auch bei ihnen sind die Kunsttriebe bewundernstwürdig.

Bergl. Errleben's Anfangegr. S. 235; Leste's Anfangegrunde, S. 258. - ALDROVANDI Ornithologia; Bonon, 646. fol -BAII Synopsis Methodica Avium; Lond. 713. 8. - EDWARDS'S Natural History of Bird's; Lond. 743 fl. 4 Voil. 4. - Klein's Diftorie ber Bogel; Dani. 719. 4. - Hiftoire Naturelle des Oifeaux, par Buffon; Par 770-83. 9 Voll. 4. überf. von Mars eini und Otto; Berl. 774 ff. 15 Bde 8. - SCHAEFFERI Elementa Ornithologica; Ratisb. 755. 4. - Merrem's Berfuch einer allgem. Befch. ber Bogel; Leipt. 787 ff. 4. - PENNANT's Genera of Birds; Lond. 781. 4. - IATHAM's General Synopsis of Birds; Lond, 781 ff. 7 Voll. 4. überf. von Bechftein; Murnb. 793 ff. 3 Bbe. 4. Anhang und Bufage, e. b. 793. 4. LATHAM. Index Ornithologicus, f. Systema Ornithologiae; Lond. 790. 2 Voll. 4. - DAUDIN, Traité élémentaire et complet d'Ornithologie; Par. 800. 2 Voll. 4. - Bediftein's gemeinnutige Maturgefchichte ber Bogel Deutschlands; Leipt. 791. 95. 3 Bbe: 8. - Deutsche Ornithologie, berausg. von Borthaufen, Lichthammer und Bets Fer d. J. Darmftadt, 800 ff. fol.

#### 16.

Die ehemalige Eintheilung dieser Thierstaffe war zwiefach, in Land, und Wasservögel; und die Unterabtheis lungen gründeten sich auf der Gestalt ihres Schnabels und ihrer Füße, auf ihrer Grüße und Nahrung, oder auf dem Abstand ihrer Zehen. In dem Linneischen System werden sechnabels, sestgeset: Naubvögel, Grechtarten, Schwimms vögel, Sumpsvögel, Hausvögel oder Hühner, und Singsvögel. Auch diese Eintheilung ist jedoch weder natürlich noch scharf, noch zureichend genug befunden, und man hat unter mehrern folgende versucht: In der ersten Abtheilung stehen diesenigen Vögel, deren Schienen oder Schenkel bis M 4

auf bie Saften ober Rnice mit Rebern befleibet find, und bie, wenn fie, zwei Beben vorn und zwei binten haben, Rlettervogel beigen, und wenn fie brei Beben vorn und Eine binten baben, Raubvogel, Bangvogel, Schreitvogel, Staub. oder Buhnervogel find. Bei ber zweiten Abtheilung find bie Schienen übet bem Saffen von Redern entbloft; und fie haben entweder gefpaltne ober gelappte Beben ohne Sintergebe, welches bei ben Lautvogeln, ober mit einer hinterzehe, welches bei ben 2Badvogeltt ber Rall ift; ober fie haben ungefpaltene ober gespaltene, Schwimme fuße; und bieß ift der Charafter ber Schwimmvogel. Die Gattungen werben fobaun nach ber Bilbung und Bedeckung bes Schnabels, nach ber Geftalt ber Junge, Suffe, u. f. f. unterschieden; und bei ben Urten fieht man gewöhnlich auf Die Bahl, Befchaffenheit und Karbe ber Rebern, oft auch nur auf biefe lettre, bie boch immer ein ungemiffes und veranderliches Merkmal bleibt.

Bon andern Sintheilungen f. Errleben, S. 241. Leeke S. 341. — KLEINII Stemmara Avium; Lipf. 759. 4. — MOEN-RINGII Avium Genera; Auricae, 752 8. und die bei'm vorherg, S. angef. Schriften.

# 17.

Unter ben Umphibien oder Reptilien, womit fich bie Hervetologie beschäftigt, versteht man solche Thiere mit Ruckenwirbeln, welche kaltes Blut haben, durch unvollstommene, lockere Lungen athmen, und weber mit haaren noch Febern bedeckt, auch nicht mit Eutern zum Säugen versehen sind. Ihr herz hat entweder nur eine, oder zwei, oder vier mit einander in Berbindung stehende höhlungen. Ihr Athemholen ist willkührlicher als bei den vorigen beisden Rlaffen; und statt der Knochen haben sie meistens Knorspel. Gewöhnlich sind sie von trauriger, widriger Gestalt, manche sind auch von sehr gistiger Natur. Einige gebärren lebendige Jungen; andre legen Eier. Meistens nahren sie sich vom Raube, und haben ein sehr zähes Leben.

Linné trennte biese Thiere zuerst als eine besondre Rlasse, verband aber mit berselben irrig die Knorpelfische unter dem Namen der Schwimmenden Amphibien, deren er außerdem noch kriechende, gehende und schleichende absonderte. Jest unterscheibet man bestimmter die schildkrotartigen, eidechseartigen, froschartigen und schlangenartigen.

Schriften, welche diese gause Thierklasse besonders abhandeln, giebt es nur wenige, da die meisten Natursorscher ehedem sie mit andern Thierarten zusammennahmen. Ueber die einzelnen Gattunzen der Amphibien weisen Sohmer, Müller, Erpleben und Leste die Schrictsteller nach Dahin gehören z. B. Schneider's Allgem. Geschichte der Schildkröten; Leipz, 783, 8. — JONSTONI de Serpentidus et Draconidus Libri III, Heild. 757, fol. — Histoire Naturelle des Quadrupèdes Ovipares er des Serpens, par le Comte De LA CEPEDE; Par. 788, 89, 2 Voll. 4. — schneiden Amphibior. Physiologiae Specimina 3. Francf. ad Viadr. 790 — 97, 4. Ejnsd. Historia Amphibiorum, Fascic, I. II. Jen. 799, 801, 8. — Mervem's Beiträge zur Naturgesch, der Amphibien, in sortges. Hesten; Duisb. und Lemgo, 790 ff. 4.

# 18.

Die Ichthnologie ergablt bie Naturgeschichte ber Rische, Das beifft, berjenigen Thiere mit einer Ruchwirbelfaule, Die nur Gine Bergfammer, Gin Bergohr und rothes faltes Blut baben, benen die Lunge fehlt, und bie nur burch Riemen Athem bolen, im Baffer leben, fich darin mebs rentheils burch Sulfe ber Sloffen bewegen, und fatt ber Rnochen Graten ober Knorpel haben. Ihre Rorperbildung ift gewöhnlich enge und jufammengebruckt, balb platt, balb gerundet; ihre aufere Dede find bornartige Schuppen, beren Babl, Große und Lage febr verfchieden find. ift bie Dberflache bes Rorpers bei einigen fchleimig und fchlüpfrig. Ungemein verfchieden ift bie Bilbung ihres Rop= fed und ber Theile beffelben; binter ibm liegen bie gum Athemfchopfen bestimmten Riemen. Richt minber merts wurdig ale biefe und abnliche gootomifche Beobachtungen über die Rifche, find viele fie betreffende phyfiologische m 5

Unterfuchungen, die aber noch mangelhaft und ungulangs lich find.

Meltere Schriftfteffer über bie Sifche finb: Zenofrates, Ops pian und plinius. Bergl. Schneider's Proben von ber Rifch. Funde ber Alten, in ber Berlin. Monatsichr. von 1783. Ct. 1. -Meuere: ALDROVANDI de Piscibus, Libri V. et de Cetis L. I. Bonon, 638. fol. - JONSTONI de Piscibus et Cetis Libri V. Heilbr. 767 fol. - ARTEDI Ichthyologia, ex ed, LINNAEI; L. B. 738. 8. Ejusd. Philosophia Ichthyologica, aucta a 1. 1. WALBAUM; Gryph. 789 - 92. 3 Voll. 4. Ejusd. Synonymia Piscium graeca et latina, ex, ed, Schneideri; Lipf, 789. 4. - KLEIN Hiftoriae Piscium Naturalis promovendae Missus V. Gedani, 740. 49. 4. -CATESBY Piscium Imagines; Norimb. 749. fol. - GRONOVII Mufeum Ichthvologicum; L. B. 745, 56, 2 Voll. fol. - Blod's beonomifche Naturgefch, ber Fifche Deutschlands; Berl. 782 - 95. 12 Theile, gr. 4. und 5 Theile, 8. - MONRO's Structure and Physiology of Fishes explained etc. Edinb. 785 fol. aberf. bon Schneider; Leint, 787. 4. - CAVOLINI, sulla generazione dei Pefci e dei Granchi; Napoli, 787 4. überf. Berlin, 792. 8. -Schneider's Sammlung von anatom. Auffaben und Bemerkungen jur Aufflarung ber Sifchtunde; Leipt. 795. 8.

# 19.

Es fehlt noch immer an einem naturlichen Snftem Das altere, in welches man viele ju andern Thierflaffen geborige Thiere mit aufnahm, batte nur eine breifache Cintheilung, in wallfischartige, fnorplichte, mit Graten verfebene Sifche. Urtedi, ber um biefen Theil ber Naturgefchichte ausgezeichnetes Berbienft bat, machte, mit hinficht auf die Beschaffenheit ber Graten, eine funfs fache Eintheilung. Das Linneische Spftem hingegen gruns bet feine vier Ordnungen auf die verschiedne Lage ber Bauchs floffebern, und theilt die Fifche in Apodes, welche bergleichen Floffen gar nicht baben; in Jugulares, bei benen fie vor ben Bruftfloffedern befindlich find; in Thoracici, Die fie unter den Bruftfloffen baben, und in Abdominales, bei benen bie Floffebern bes Bauches binter ben Floffen ber Bruft liegen. Bu biefen vier Dronungen muß man nun noch

noch die von Linne ben Amphibien beigefellten Knorpelfische, als funfte Ordnung, rechnen.

RAII Synopsis Methodica Piscium; Lond. 713. 8. — MONRO, Historia Piscium Naturalis et Literaria, duce Synonymia Piscium ARTEDI; Lips. 789. 4. — LA CEPEDE Histoire naturelle des Poisfens; Par. 798. 3 Voll. 4.

20.

Die gablreichfte Thierflaffe machen bie Infekten aus, mit beren Renntnif fich die Entomologie befchaftigt. gerfallen in zwei Sauptflaffen. Die Kruftenthiere ober Schal Snfeften (cruftacea) haben Riemen jum Athemholen und Gefage jum Blutumlauf, welche beibe ben eigentlichen Infetten fehlen, bie burch Luftlocher an ben Geiten bes Leibes athmen. Beibe fommen barin überein, bag fie feine Wirbelfaule bes Ruckens, fonbern einen nachten fnotigen. Dervenftrang haben, und baf fie mit gefiederten Gliedmas fen verfeben find, beren Gelenke nicht durch eine fie ums bullende Saut verftectt merden. Gie baben weißes Blut; und the Leib ift in mehrere Ginschnitte gertheilt; ihr Ropf gewohnlich mit Untennen oder Rublern verfeben. ift die Berichiedenheit ihrer Bildung außerft groß, ihre Des fonomie febr mannichfaltig, und gum Theil bochft funftlich. Die meiften find mit zwei, einige auch mit vier bebeckten ober unbedeckten Stugeln verfeben, beren Geftalt gleichfalls febr verfchieden ift, und beren fich einige jum Schwimmen bedienen. Ihr Aufenthalt ift fowohl im Baffer als auf bem Lande, und ihre Nahrung mancherlei. Ihre Bermanblung ift gewohnlich breifach, indem aus ber Raupe eine Puppe, und aus biefer bas vollfommene Infett wird.

SWAMMERDAM Bybel der Natuure, of Historie der Insekten; / Leyden, 737. 38. 2 Voll. fol. — De Reaumur, Memoires pour servir à l'Histoire des Insectes; Par. 734 — 42. 6 Voll. 4. — Rosel's Monats. Insestenbelustigungen; Nürnb. 746/61. 4 Bbe. 4. Fortgesest von Rieemann. — Bonnet, Traité d'alsectologie; Paris, 748. 2 Voll. 8. — Degber Memoires pour servir à l'Histoire des Insectes; Stockholm, 752 — 78. 7 Voll. 4. ûbers.

von Goeze, Nurnb. 778 — 83. 4. — Fabricii Philosophia Entomologica; Hamb. 778. 8. — LATREILLE Histoire naturelle des Crustaces et Insectes; Par. 801 — 3. 14 Voll. 8. — Schaffferi Icones Insectorum; Ratisb. 768. 3 Voll. fol. — Dest. Abh. von Insetten; Regensburg, 764. 3 Bde. 4. — Esper's europäische Schmetterlinge in Abbildungen; Erlangen, 777 — 94. 47 Deste, und 6 Supplemente, 4. Dest. ausländische Schmetterlinge; Erl. 785 — 94. 10 Heste, 4. — Zerbst's Einseitung zur Kenntnist der Insetterlinge; Berl. 784 — 87. 3 Bde. 8. Dest. Naturspstem der Schmetterlinge; Berl. 783 — 95. 7 Bde. 8. Naturspstem der Kafer; Berl. 783 — 95. 6 Bde. 8. — Fanzent Faunae Insectorum Geimaniae Inicia; Norimb. 793 st. bis jest 96 Heste. 16. — Iliger's Magazin für Insetensunde; Braunschw. 803 — 7. 6 Bde. 8.

#### 21.

Begen ber großen Menge ber Infeften, und ber eben fo großen Mannichfaltigfeit ihrer Bilbung und Abzeichen, find die Eintheilungen biefer Thierart febr verfcbieben auds in bem Linneischen Suftem werben fieben Drbe nungen berfelben, nach ben Glugeln abgefondert, wovon feche mit zwei oder vier Rtugeln verfeben find, und eine unbes flugelt ift. Gie beigen: Rolcoptera, ober Rafer, mit barten Rlugelbeden; Demiptera, mit halben Rlugenbeden, ober vier Rlugeln; Lepidoptera ober Schmetterlinge, mit vier beschuppten ober bestaubten Flugeln; Reuroptera, bes ren vier Flügeln bautig ober ober nepformig find; Symenoptera, mit vier bautigen Glugeln und einem Stachel; Diptera, Sliegen, mit zwei Flugeln und Schwungfolben; und Aptera, bie ohne Flugel find. Die Bemiptera und Aptera muffen jedoch, nach ber Ratur in mehrere Ordnuns gen bertheilt merben. Die Demiptera haben einen Saugruffel, welchen bie bavon ju trennenden Orthaptera nicht haben, ba fie mit Berfjeugen jum Rauen verfeben finb. Die Aptera liefern: Die Schal-Infekten; Die Fühlerlofen (Acera) bie feine Subler und feinen abgefonderten Ropf baben, und bie Lamart ju einer befondern Thierflaffe (Arachniden) erhoben bat; bie Bielbeinigen mit vierzehn und mehr Beinen; Die Schmang . Infeften mit feche Beinen, Raues

Rauewerfzeugen und einem Schweise; die Schmarober, mit feche Beinen und einen Saugruffel. Undere Naturforscher theilen die Insesten nach den Naupen, oder nach den Bers wandlungshulfen, oder nach den Mundtheilen. Die Gattunz gen theilt man dann weiter nach den Fühlhörnern, und ans dern in ihrer Bildung sich auszeichnenden Theilen.

Sulzer's Kennzeichen der Insekten, nach dem Linné; Jürich, 761. 4. — Fabrich Systema Entomologiae; Flensd. et Lips. 775. 8. Ejusd. Genera Insectorum; Kilon. 799. 8. Ejusd. Species Insectorum; Hamb. 781. 82. 2 Voll. 8. Ejusd. Mantissa Insectorum; Hafn. 787. 2 Voll. 8. Ejusd. Entomologia Systematica emendata et aucta; Hasn. 792. — 94. 4 Voll. 8. — Geine Systemata Eleutheratorum — Rhyngotorum — Piezatorum — Ancliatorum, sind einzeln in Kiel und Braunschweig, 1801. — 5. herausgekommen. — Borkhaufen's Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge; Franks. 788. — 95. 5 Bde. 8. — elivier, Entomologie, ou Hilt. nat. des Insectes. Coléoptères; Par. 789 st, übers. von Illiger, Braunschw. 800 st. 4. — Zerbst's Bersuch einer Naturgeschichte der Krabben und Krebse; Berl. 790.— 804. 4. Dest. Naturspsstem der ungefügelten Insesten; Berl. 797. 4. — walckender, Tableau des Aranéides; Par. 805. 8.

### 92+

Die Thiere, welche Linne unter dem Namen der Burmer begreift, und mit denen sich die Helminthologie bes
schäftigt, zerfallen in drei verschiedene Klassen. Allen fehlt,
wie den Insetten, die Rückenwirdelfaule, und sie haben
kalted, weissed, nur bei einzelnen Arten, anders gefärbstes, Blut. Von den Insetten unterscheiden sie sich schon
durch den Mangel der gegliederten Gliedmaßen. Die Weichthiere (Mollusca) haben Werkzuge zum Blutums
lauf oder zum Athmen, ein einsaches Rückenmark, und keis
nen im Ringe getheilten Körper. Die Pürmer (vermes)
haben Gefäße zum Blutumlauf, ein knotiges Auckenmark,
aber keine außere Gliedmaßen. Den Pflanzenthieren
(phytozoa) sehlen die Nerven und die Gesäße zum Blutumlause, und kaum ist bei ihnen ein Spur des Athmenhobs
lens und der Verdauungswerkzeuge bemerkar. Ihr Körs
perbau perbau ift fehr einfach, ohne Knochen, und gemeiniglich eis ner großen Ausbehnung und Jusammenziehung fabig. Ihre Fortpflanzung hat sehr viel Merkwürdiges. Sie leben mehs rentheils im Wasser ober an feuchten Dertern. Unter ihren Sinnwertzeugen sind die Fühlfaden die wichtigsten, die oft auch nur bloße Fasern oder Haare sind. Sebeem theilte man die Würmer nach dem Linneischen Begriffe des Worts, in fünf Ordnungen: Intestina oder Pelminthika, die eizgentlichen Würmer; Molluska, von weicher Substanz und mit Gliedmaßen; Testacca, Schalthiere oder Conchylien, Zoophyta, oder Thierpflanzen; und Insusoria, oder Insussissen von pflanzenartigen oder thierischen Stosen, oder auch nur in thierischen Flüssisseiten, sinden, und fast alle den bloßen Augen unssichtbar sind.

MODERER, Bibliotheca Helminthologica; Etl. 786. 8. - Mül-LERI Vermium terrestrium et fluviatilium succincta Historia; Hafn. et Lipf. 773. 2 Voll. 4. - Berbit's furje Unleitung jur Rennts nif ber Burmer; Stralfund und Berl. 787 - 89. 2 Bbe. 8. -Boge's Berfuch einer Naturgeschichte ber Eingeweidemurmer thie. rifcher Rorper; Deffau, 787. 4. - LISTERI Hiftoria f. Synoplis Conchyliorum; Ed. 2. Oxon, 770, fol, - L'Histoire Naturelle, eclaircie dans une de ses parties principales, la Conchyliologie; (par dezallier d'argensville) Par, 757, 80, 4, iberi, and verm. von Martini; Murnb. 767. 4. - KLEIN, Tentamen Methodi Oftracologicae; L. B. 753. 4. - Reues fpftematifches Conchilien, fabinet, von Martini und Chemnin; Rurnb. 768 : 89. 11 Bde. 4. - Schroter's Ginleit. in Die Conchplienkenntnig nach Linne; Salle, 784 - 86. 3 Bde. 8. - MARTYN's Universal Conchologist; Lond. 787. fol. - ELLIS'S Essay towards a Natural History of the Corallines; Lond. 755. 4. überf. von Rrunin; Murnb. 767. 4. - PALLAS, Elementa Zoophytorum; Hag. 766. 8. überf. Murnb. 787. 2 Bbe. 4. - TREMBLEY Memoires pour fervir à l'Histoire des Polypes; Leide, 744. 4. - Efper's Pflangenthiere in Abbildungen; Nurnb. 788 ff. 4. wird in einzelnen Lieferungen fortgefest. - wrisserg, Obst. de Animalculorum infusoriorum Genefi et indole; Goett. 763. 8. - v. Bleichen Abh. über bie Saamen , und Infusionethierchen; Rurnb. 778. 4. - Pallas, . Charafterifit ber Thierpftangen; Murnb. 787. 2 Bde. 4.

Micht minber wichtig und reichhaltig ift ber zweite Saupts theil der Maturgeschichte, die Phythologie, Botanit oder Pflangenkunde, obgleich, überhaupt genommen, bie Berfchiedenheit im Pflangenreiche nicht fo groß, als im Thierreich, ift. Wenn fich indeg bie Pflangen, als organis firte Rorper, und bie Urt ihrer unwillführlicher Ernahrung, bon ben Thieren allerbings unterfcheiben; fo grangen noch beibe Raturreiche febr nabe an einander. Der mefentlichfte Unterfchied aber liegt in ber ben Thieren eignen, und ben Pflangen feblenben, Empfindung, und in bem Mangel ber Rabigfeit, thren Ort willführlich ju veranbern, welche ben Thieren faft ohne Ausnahme eigen find. Auch ift ihre Ers nahrungsart verfchieben, und gefchieht burch bas Ginfaugen ber ihre augern Poren umgebenden Gluffigfeiten, vermits telft ber Blatter und Burgeln. Die Bestandtheile ber Pflans jen bienen entweder jur Beforberung ihred Lebens, wels des man gewohnlich Begetation nennt, ober jur Erzeugung neuer Pflangen. Bon ber erftern Urt find Burgel, Stamm, Blatter, und einige andere unterftugeude Theile, bon ber lettern bie Bluthe ober Blume, und die baraus herbors fommende Frucht. Innere Pflangentheile find das Bellges webe mit feinen Schlauchen, und gewiffe rohrenformige Gefage, welche gur Erhaltung und Bewegung bes Gaftes bestimmt find. Die Zergliederung biefer Theile, und bie Renntnig ihrer Ginrichtung und Absicht beift bie Unato. mie und Physiologie ber Pflangen.

Bur Bacherkunde des Pflanzenreichs dienen; linnaer Bibliotheca Botanica; Hal. 747. §. Halleri Bibliotheca Botanica; Tig. 771. 772. 2 Voll. 4. Boehmer! Biblioth. H. N. P. III. Vol. 2. Dryander's Catalog. T. 3. 4. — Bon altern Schriftsellern ges hören Theophrast, Diostorides und Plinins hieher. — linnaer Philosophia Botanica; Berol. 790. §. — mortson! Historia Plantarum Universalis; Oxon. 680. 99. 2 Voll. fol. — malpighi! Anatome Plantarum; Lond. 686. fol. — Hales's Vegetable Staticks; Lond. 738. §. übers. Statist. der Gemächse; Dalle, 748. 4. — Bonner, Recherches sur l'Usage des Feuilles dans les Plantes; Goett. et Leide, 754. 4. übers. Nüsth. 762. 4. — Du Hamel, physi-

Physique des Arbres; Par. 758. 2 Voll. 4. — v. Jacquin's Ansleitung jur Pffangenkenntniß; Wien, 785. 8. — wildenow's Grundriß der Krauterkunde ju Borlesungen; Berlin, 802. 8. — senener, Physiologie Végétale; Genève, 802. 8. — Link's Grundlehren ber Anatomie und Physiologie der Pffangen; Gott. 807. 8.

24.

Die Ratur felbft giebt eine fiebenfache Eintheilung ber Pflanzen an die Sand; in Schwamme, Aftermoofe. Moofe, Farrnfrauter, Grafer, Palmen, und eigentliche Bei ben Alten bestimmte man ihre Rlaffen ges meiniglich nur nach bem Heugerlichen, und nach manchers lei an ihnen bemerften, oft febr jufalligen, Eigenfchaften. Die neuern Raturforfcher faben bingegen bald ein, bag fich eine genauere Eintheilung Diefes großen Raturreichs nach den Befruchtungetheilen der Pflangen machen ließe, und ihre Rlaffen murben baber jablreicher, aber auch bes ftimmter. Manche fuchten babei ber naturlichen Ordnung treu ju bleiben; bie Ungulanglichfeit berfelben aber verans lafte mehrerlei funftliche Spfteme, benen es boch noch an Unter allen Berfuchen gehöriger Bollftandigfeit mangelt. einer funftlichen Rlaffificirung ber Pflangen ift inbeg ber von Bernhard Juffieu, und feinem Reffen Unton Loreng Juffien, mit bem meiften Beifall aufgenommen worden, und bier baber nicht ju übergeben.

DE TOURNEFORT Institutiones Rei Herbariae; Par, 719. 3 Voll. 4.

— RAII Methodus Plantarum; Lips. 703. 8. — Ludwig Definitiones Plantarum; Lips. 737. 8. — Adanson, Familles des Plantes; Par. 763. 2 Voll. 8. — Schaeffert Botanica Expeditior; Ratisbon. 760. 4. — Gleditsch, Systema Plantarum; Berol. 764. 8. Oeder Elementa Botanicae, Hafn. 764. 66. 2 Voll. 8. — Dieterich's Pflaugenreich; Erf. 770. 2 Bde. 8. — Batsch's Versuch einer Unseitung jur Reuntniß und Geschichte der Pflaugen; Halle. 787. 88. 2 Dde. 8.

25.

Die Pflanzengattungen find namlich in eine Menge von Fainilicu getheilt; und um bas Auffinden berfelben zu ers leichtern,

leichtern, find biefe Familien wieder in Gruppen geordnet, auf beren Angabe wir und bier einfchranten. Die Grunds abtheilung aller Pflangen ift von ben Camenlappen berges nommen, obgleich, nach neuern Untersuchungen, nicht burche aus richtig befunben. Die Pflangen baben entweber gar feine Samenlappen, und beißen bann Acotyledones, ents fprechen ben Linneischen Rrpptogamen, und find in funf Samilien vertheilt. Dber ber Came entwickelt nur Ein Samenblatt; und bieg find bie Monocotyledones; ober bes ren zwei, Dicotyledones. - Die zweite Grundabtheilung ber Monokotyledonen gerfällt in brei Ordnungen, mit fies bengebn gamilien; jene, nach ber Ginfugung ber Staube. gefage, bie entweder von ben Staubmegen getragen mers ben (Epigyna) ober unter benfelben fteben (Hypogyna) ober um diefelben berum auf der Blutbendeche befestigt finb (perigyna.) - Die Dritte und jablreichfte Abtheilung ber Difotpledonen enthalt wieder mehrere Unterabtheilungen, um die Ordnungen, welche acht und fiebengig Samillen begreis fen, leichter überfeben zu tonnen. Die erfte Abtheilung trennt Die Pflangen mit gang getrennten Gefdlechtern bon ben Pflangen mit 3witterblattchen. Jene bilben nur Gine Drbs nung; biefe aber haben entweber feine, ober eine einblatts rige, ober eine vielblattrige Blumenfrone.

6. jussieu Genera Plantarum secundum Ordines Naturales disposita; Parif. 789. 8. Turici, 791. 8. — VENTENAT Tableau du Regne Végétal, selon la Méthode de Jussieu; Par. 799. 4 Voll. 8. — Exposition des familles naturelles et de la germination des plantes, par jaume st. hilaire; Par. 805. 4 Voll. 4.

#### 26.

Ihrer Ungulänglichkeit ungeachtet, verbient jedoch die Linneische Einrheilung des Pflanzenreichs ihrer größern Einfachheit und discherigen Allgemeinheit wegen, gleichfalls Erwähnung. Sie gründet sich auf die Verschiedenheit der Befruchtungstheile, und besteht aus vier und zwanzig Rlassen, wovon zwanzig vollständige Blumen tragen. Unster diesen haben dreizehn gleich lange und abgesonderte

Staubsäben, nach beren Anzahl sie benannt und unterschies ben werben. Bei ben übrigen sieben Klassen wiro auf aus zere Verhältnisse ber Staubsäden und Stempel gegen eins ander gesehen. In den folgenden drei Klassen sind die Pflanzen mit unvollständigen Blumen enthalten; und die lehte, oder vier und zwanzigste, ist die fryptogamische, bei welcher die Befruchtungstheile unkanntlich sind, wozu die Farrnträuter, Moose, Aftermoose, und Schwämme, gehören. Die Unterabtheilungen sind nach mehrerlei Bessimmungen gemacht, und die Sattungen nach der Blumensfrone, dem Kelche und den Samenbehältnissen; die Arten aber nach den Blättern, nach dem Samen, den Stengeln, und andern Merkmalen, abgesondert.

LINNAEI Classes Plantarum, ed. REICHARD; Frcf. 779. 2 Voll. 8. Ejusd. Genera Plantarum; ed. REICHARD; Frcf. 778. 8. cura schreberi; Erlang. 789. 90. 2 Voll. 8. Ejusd. Species Plantarum; Holm. 735. 62. 2 Voll. 8. Ejusd. Systema Vegetabilium; Ed XIV. c. emend et add. a murray; Goett. 787. 8. Ejusd. Critica Botanica; L. B. 737. 8. Linne' Phantensystem übers. von Panter; Mürnb. 777—88 14 Bbe. 8. im Musinge, e. b. 791—94. 5 Bbe. 8. — Linnaei Nomenclator Botanicus; Lips. 782. 8. — Onomatologia Botanica Completa, ober volls. botanisches Wötterbuch; Erst. und Leipi. 772—78. 9 Bbe. 8.

27.

Hier wurde es zweckwidrig senn, diese Rlassen besons bers durchzugehen; nur sind noch ein paar Bemerkungen über die Menge, Allgemeinheit und Beranderlichkeit der Pflanzen, und über den Nuhen derselben, hinzuzusezzen. Die Anzahl der Pflanzen läßt sich zwar nicht bestimmt angeben, weil ihrer immer mehrere entdeckt werden; ins des sind der bekannten gewiß schon über dreißigtausend, und der unbekannten vielleicht nicht wenigere. Ueberall ist dies Naturreich verbreitet; indes trägt Lage, Boden, Erdreich und Himmelsstrich, verbunden mit manchen Nesbenumständen, gar viel zum größern oder geringern Gestelhen der Gewächse bei. Daher die sogenannten Floren, oder Beschreibungen solcher Pflanzen, die gewissen Ländern

ober Gegenden eigenthumlich sind. Jufalle können in ihrer Gestalt manches abandern, und Spielarten hervordringen, welches sowohl bei den Stengeln und Blättern, als bei den Blumen, der Fall ist. Der Nugen der Pflanzen aber ist sehr vielfach, vornehmlich zur Beledung, Nahrung und Gesundheit der thierischen Schöpfung. Haushaltungsfunst, Peilfunde, und viele Gewerbe und Kunste, ziehen aus ihe nen mannichfaltige Vortheile.

nales's Statical Essays, containing Vegetable Staticks, Lond. 738. 8. über s. Halle, 748. 8. Bonnet, Recherches sur l'Usage des seuilles dans les plantes; Goett, et Leide, 754. 4. über s. Rurnb. 762. 4. — needham's New Microscopical Discoveries; Lond. 745. 8. — Ingenhous's, Bersuche mit Pflanzen, a. b. Engl. Leipt. 780. 8. — Rothit Tentamen Florae Germanicae; Lips. 788. 2 Voll. 8. — Sosmann's Deutsche Flora; Erl. 790. 12. — Robling, Deutschlands Flora, zum bequemen Gebrauch bei'm Botanistren; Bremen, 796. 8.

#### 28.

Die Mineralien ober Roffilien, unorganifirte Ras turforper, welche bloß aus ungehauften Theilen beffeben, und weder leben noch Empfindung haben, machen bas britte Maturreich aus, und find Gegenstande ber Mineralogie, melde, je nachdem fie bie unorganifirten Rorper entweder einzeln ober in ihrer Berbindung betrachtet, in welcher fie Die Rinde unfers Planeten bilden, in die Druftognofie und Orognofie, oder Gebirgelehre, gerfallt. Den mefents lichften Unterfchied biefer Rorper bat man in ben verfchiebs nen qualitativen und quantitativen Berhaltniffen ihrer Bes fandtheile, und in ben bievon abbangigen extensiven und intenfiven Eigenschaften ju fuchen, unter welchen Rrpftallis fation und Struftur ben erften Rang behaupten. minber mefentlichen Rennzeichen berfelben gehoren: ihr fpes cififches Gewicht, ihr Bufammenhang, ihr Berhalten ges gen bas Licht, im Feuer, u. f. f. Die Chemie, burch welche jene Untersuchung und Auflofung ber mineralischen Beftandtheile gefchiebt, ift baber eine unentbebrliche Gulfes willenschaft fur bie Mineralogie.

Bur Bucherkenntnis bienen, ausser Gronov, Miller und 255hmer: wallern Brevis Introductio in Historiam Lirerariam Minekalogicam; Holm. 778. 2. Gover, les anciens Mineralogistes du Royaume de France; Par. 778. 2 Voll. 8. Schall's Anleitung jur Kenntnis ber besten Bucher in ber Mineralogie; Weimar, 789. 8.

WALLERII Systema Mineralogicum; Holm. 772. 75. 2 Voll. 8. uberf. von Bebenftreit, mit Buf. von Leste; Berl. 781. 83. 2 Bbe. 8. - Cronfedt's Mineralogie, a. d. Edweb. von Brain. nich; Leipt. 770. 8. neu überf. u. vermehrt von Werner; Leipt. 780. 8. - Werner, bon ben außerlichen Kennzeichen ber Soffie lien; Leips. 774. 8. - Gerhard's Berfuch einer Befchichte bes Mineralreiche; Berl. 780. 82. 2 Bbe. 8. Deff. Grundris Des Mineralfostems; Berl. 782. 8. - DF BUFFON Histoire des Mineraux; Par. 783 - \$7. 5 Bbe. 4. uberf. von winfch; Fref. und Leips. 783 ff. - KIRWAN'S Elements of Mineralogy; Lond. 784. 8. überf. von Crell; Berl. 797 - 99. 3 Bbe. 8. Sudow's Uns fangegrunde ber Mineralogie; Leipi. 790. 8. - Reuf's, Lebrbuch ber Mineralogie; Leipi. 801 - 7. 8 Bbe. 8. - Haur Traité de, Mineralogie; Par. gor. 4 Voll. 8. mit einem Foliobande Rupfertas feln. - Mobe's Beschreibung bes v. d. Mullschen Mineralienkabis nets; Bien, to4. 3 Bbe. 8. - Bernhard's, Merg's unb Kopp's fuftematifch : tabellarifche Heberficht den Mineralkorpen; ir Bb. Frif. 806, fol. - Barften's Mineralogifche Sabellen; M. M. 808. fol.

# 29

Sewöhnlich werben die mineralischen Körper in vier hauptklassen eingetheilt: in Erden, Salze, eigentlich so genannte brennliche Mineralien, und Metalle. Unter ben Etden werben auch die Steinarten mit begriffen, und sie sind mehr oder weniger feste Körper, die sich im Wasser gar nicht, oder doch nur in sehr geringer Menge, in Delen aber gar nicht auflösen lassen, unter dem hammer nicht ausgedehnt werden, und selbst in der Glübbige, wenn sie badurch verändert werden, größtentheils doch nur in Ansehung ihrer Form eine Veränderung erleiben. Je nache dem die eine oder die andre Erde in ihnen vorwaltet, oder ihnen einen ausgezeichneten Charafter giebt, theilt man die Klasse

Rlaffe ber Eiben in die Riefel - Zirkon. Gadolin. Gly. cin - Thon . Talg. Kalk. Strontian - und Barpt. Ordnungen.

30

Diesenigen Körper, welche man in der Orpktognosie unter den Saljen zu begreifen pflegt, sind vorzüglich aussgezichnet durch ihre leichte Auflösdarkeit im Wasser und durch einen eigenthumlichen Geschmaft. Sie bestehen aus Verhindungen seiner Saure mit einem Rali, einer Erde, ober mit einem Metalloryde, und werden, nach der Berzichtedenheit der sie bildenden Sauren eingerheilt, in salzsauser, schweselsquire, salversquire, borapsaure und kohn leusgurg, Salze. Unter den Salzen sindet sich das salzsausere Natron, oder das Rochsalz, bei weitem am häusigsken in der Natur, und ist wegen seiner Rüglichkeit ein hauptges genstand der Halurgie, welche einen Theil der angewandsten Chemie ausmacht.

S. Zau'smann's Berfuch e. Entwurfs ju e. Ginleitung in Die Ornftognofie; Braunfdm. 805. 8.

31

Unter brennlichen Mineralten versteht man diejenigen nicht metallischen unorganisirten Naturkörper, welche sich unter gewissen undranden so schwell mit dem Sauerstofe verbinden, daß dabei Barme und Licht frei werden. Es gehören dazu der naturliche Schwesel, die Erdharze, mit Inbegrif der Steinkohlen, der Graphit und der Demant. Schwesel und die meisten Sattungen der Erdharze haben das mit einander gemein, daß sie sich in Del auflösen lassen, und schwen Geruche, brennen, oder wenigstens glimsmen, und zur Unterhaltung des Feuers dienen können. Schwesel und Demant sind einsache Körper, von denen letzterer aus Kohlenstof besteht und der hartesse aller bes

fannten Körper ift. Die übrigen brennlichen Mineralienfind aus Roblenftof und Sauerstof, oder aus diefen beis ben, in Berbindung mit Bafferstof, zusammengesett.

. G. Voigt's Preisschrift uber Die Geschichte ber Steinkohlen, Brauntobien, und Des Lorfes; Weimar, 202. 2.

2'40" 32. \*

Die Metalle find bie fchwerften Korper in ber Mast tur, und burch Undurchfichtigfeit, eigenthamlichen Glang und Musbehnbarfeit ausgezeichnet. Man findet fie in ber Matur entweder ohne Berbindung mit andern, nicht mes tallifchen, Gubftangen, und bann beigen fie gebiegen; ober verergt, b. i. mit andern brennbaren Rorpern bers eint; ober orpdirt, in Berbindung mit Sauerftof, folglich verfalft. Die Metalle erfcheinen und fur jest als Eles mente oder einfache Stofe; und man fennt beren ichon acht und gwangig, von einander mefentlich verschiedne, von benen funf und zwanzig in bem-ornftognostischen System befondre Ordnungen bilben. Diefe find: Platina, Golb, Gilber, Quedfilber, Rupfer, Gifen, Blei, Binn, Bint, Bismuth, Spiefiglas, Robalt, Rickel, Braunftein, Arfenif, Doinbodn, Schorl, Uranium, Titanium, Tellurium, Chromium, Columbium, Zantalum, Cerium, Bribium. Die brei andern Metalle, welche feine besondre Ordnung bilben, weil fie fich bis jest blog in ber roben Platina gefunden baben, beißen: Demium, Mhobium, Palladium: Chedem theilte man bie Metalle in eble und unedle, in gange und halbe Ein großer Theil diefer Rorper ift ein Gegenftand ber Detallurgie, eines ber michtigften Zweige ber technischen Chemie.

e, ind 336. imp rodnami.

Man findet jedoch die zu diesem wier Klassen gehörens ben Mineralien nicht immer einfacht; sondern gar oft mitteinander gemengt; und dann sind sie ein Gegenstand den Drognosie In diesem; neulich erst zur besondern Wiffens schaft erhobenen Zweige der Mineralogie betrachtet man

zuvörderst die verschiednen Gemenge der Fossilen für sich; und dann die Berbindung, worin sie die seste Erdrinde bils den, wo sie in deren Erhöhungen, den Gebirgen, in größster Mannichsaltigselt vorsommen, und deshalb gemengte Gebirgsarten genannt werden. Die vornehmsten Gattunsgen derselben sind: Granit, Gneuß, Glimmerschiefer, Porphyr und Sandstein. Die Gebirge selbst werden nach ihrem relativen Alter, welches durch das Uebers oder Unstereinanderliegen ihrer Massen bestimmt wird, in die altesste oder Urgebirge, die allen übrigen zum Grunde liegen, in jüngste oder Flöchgebirge, und in Uebergangsgebirge, welche zwischen beiden in der Mitte liegen, eingetheilt.

S. Werner's kurte Alassifikation der verschiednen Gebirgsarten in den Abh. d. Bohm. Gesellsch. d. Wiss. Bd. 2. — v. Charpentier's, Mineralog. Geographie der chursachs. Lande; Leipt 778. 4. saussune, Voyage clans les Alpes; Neuchatel, 780. 4 Voll. 4. — Voigt's Praktische Gebirgskunde; Weimar, 792. 8. — Zeim's Geologische Beschreibung des Lhuringer Waldgebirges; Meiningen, 798. 2 Bde. 8. — Jameson's Autline of the Mineralogy of the Scotish Isles; Edind. 800. 4. übers. von Mauder, nehk Einleifung: Leipt. 802. 4. — v. Such, Geognostische Bevdachtungen auf Reisen durch Deutschland ic. Gerlin, 803. 8. — Brunner's Handbuch der Gebirgskunde; Leipt. 803. 8. — Brunner's handbuch der Gebirgskunde; Leipt. 803. 8. — Reuß's, Gebirgskunde; in s. oben anges. Mineralogie. Orologischer Theil in den angeschhrten Leonhardischen u. Karptenschen Tabellen. — Zaberl's Orognosie, Th. 1. Weimar, 808. 8.

# 34.

Befande ber zu ihnen gehörenden Gebirgsarten, gleichfalls mit hinficht auf ihr verhältnismäßiges Alter, wieder in verschiedne Gebirgsformationen getheilt. Ein wichtiger Theil der Orognosie ift die Betrachtung der sogenannten besondern Lagerstätte, namentlich der Gange; weil auf diesen die nugbarsten Fossilten, vorzüglich die metallischen, vorzusommen pflegen, welche man mit hülfe des Bergbaues gewinnt; daher denn auch die Gebirgslehre zu den hauptsgrundlagen der Bergbaukunde gehört. Eine andre wiche füge

tige Betrachtung gewähren ble sogenannten Bersteinerungen, Ueberreste oder Spuren ehemaliger organisirter Geschöpse, welche sich von festen Gebirgsmassen eingeschlossen zu fins den pflegen, aber nicht ihnen allen eigen sind, und daher die besten Aufschlusse über die Katastrophen geben, welche einst mit der Oberstäche der Erde vorgegangen sind. Ihs ren Hauptwohnsit haben sie in den Schichten der Flögges birge; niemals sinden sie sich im Urgebirge, und selten in dem Uebergangsgebirge.

S. Delius's Anleitung jur Bergbaufunde; Wien, 773. 4. — v. Trebra's Be obachtungen über bas Innere ber Gebirge; Dessau u. Leipi. 785. fol. — Werner's neue Theorie ber Gange; Freisberg, 791. 8. — v. Charpentier's Beobachtungen ber lagerstätte ber Erze; Leipi. 799. 4. — Brunner's neue Theorie der Gange; Leipi. 804. 8. — Mobs's Sammlung mineralog. u. bergmännischer Abbhandlungen; Wien, 804. 8. — RLUMENBACH, Specimen Archaeologiae Telluris; I. II. Goett. 803. 808. 4.

#### 35+

Die Geschichte ber Naturbeschreibung verbiente mit noch größerer Genauigfeit und Gorgfalt bearbeitet gu werden, als man bisher auf fie verwendet bat. In ben frugern Zeiten bes Alterthums waren bie Beobachtungen biefer Urt nur einzeln und gufallig, bie Aufgablungen ber Maturforper noch febr mangelhaft, und bie Rlaffififationen berfelben noch febr schwantend und unvollständig. Griechen erhielt auch bie Raturgefdichte guerft ihre miffens Schaftliche Form; und, wie es fcheint, ffeng man unter ihnen querft an, naturhiftorifche Gegenftanbe fchriftlich bors autragen. Go febr indef bie Reuern in biefer Wiffenfchaft Die Alten übertreffen, fo bleiben boch bie bieber gehorens ben Berte bes Ariftoteles, Theophraft, Diofforides, Alelian und Plinius noch immer fehr fchagbar. Im Dits telalter that biefe Biffenschaft, ben Gleiß einiger Araber ausgenommen, wenig Fortfchritte.

ARISTOTELES de Natura Animalium Libri IX.; de Partibus Animalium Libri IV.; de Generatione Animal. Libri V; in feinen Ber

Metten, und jum oftern einzeln. — Theophrasti Eresti Fragmenta e Libris VI, de Animalibus; Historiae Plantarum Libri X; de Caussis Plantarum Libri-IV; de Lapidibus Liber. L. B. 613, fol. — decording de Materia Medica Libri V; Fres. 689, fol. — aeliani Hist. Animal. Libri XVII. ex ed. gronovii; Heilbr. 765, 4. ex ed. schneideri; Lips. 783. 8. — plini Historiae Naturalis Libri XXXVII. ex ed. franzu; Lips. 779, st. 10 Voll. 8. — Echneider's liter. Beitrage jur Maturgesch aus den Alten; Franks. und Leips. 786. 8. — lichtenstein, Commentatio Philolog. de Simiarum — formis atque nominibus apud veteres, pro specimine methodi, qua historia naturalis veterum ad systema naturae Linnacanum exigenda atque adornanda; Hamb. 791. 8. — Beses Fe's Bersuch einer Geschichte der Naturgeschichte; Mietau, 802. 8.

36.

Durch bie Wiederherstellung ber Wiffenschaften murbe gar bald Reif, Forfchung und Beobachtung ber neuern Gelehrten nicht nur auf biefes Ctubium guruckgelenft. fondern auch ju weitern, genauern hnd vollftanbigern Bes mubungen immer lebhafter ermuntert. Im fechegebnten Jahrhundert maren vorzäglich Geoner, und Aldrovandi biejenigen, benen man bie thatigfte Belebung biefes Gifers in berbanten bat, ber auch in ber Folge nicht gang wies ber erftarb, wo fich zuerft befonders Dian als allgemeiner Raturforfcher auszeichnete. Um glangenoften aber find bie Fortichritte bes neuern Zeitalters, in welchem alle Theile Diefer Wiffenschaft burch wetteifernde Berfolgung ber Ras turbeobachtungen, burch weit gablreichere gelehrte Reifen und beren Benugung, burch Gulfe ber Bergrogerungeglas fer und chemifcher Berfuche, burch eine mehr philosophis fche Behandlung und foftematifche Anordnung, ungemein gewonnen haben. Und ba bie Raturgefchichte noch immer ein Lieblingsstudium ber aufgeflarteften Bolter bleibt, fo barf fie in ber Folge gewiß noch ansebnliche Bereicheruns gen ermarten.

Ronrad Gesner, ein Schweizer, lebte von 1516 bis 1565. S. von ihm u. f. Schriften Boehment Biblioth. Hist. Nat. P. 1. Vol. 1. P. 16. st. — Ulystes Aldrovandi, geb. 1522, gest. 1605. S. von ihm u. f. Schriften, Bohmer, P, 1. Vol. I, p. 22. st. — N 5

John Ray ober Rajus lebte von 1628 bis 1705. — Bergt. BRUCKERI Hift. Crit. Philos. Nol. V. p. 612. ff. "De emendata auctaque Philosophia naturali." — Ueber die Berdienste und Namen neuerer Naturforscher, f. Meusel's Leitsaden jur Gesch. ber Gelehrf. Abth. 3. S. 1214. ff.

37.

Die eigentliche Phifit ober Naturlehre ift eine Bbis lofophie ber Matur, ober ein Inbegrif allgemeiner Bemerfungen, Dabrheiten und mahrscheinlicher Bermuthungen über bie eigentliche Beschaffenbeit, bie Rrafte und Birfungen ber Rorperwelt und ihrer Theile. Gie grundet fich auf barüber gemachte Beobachtungen und Erfahrungen, welche fie fammelt, pruft und vergleicht, um baraus alls demeine Rolgerungen und Lehrfage berguleiten. Dan theilt fie gewöhnlich in die theoretische, ober bogmatische, und in Die Erperimentalphyfit. Jene enthalt im Softem alls gemeiner Bahrheiten von den Eigenschaften, Rraften und Wirfungen ber Matur ober ber Rorpermelt; biefe bemuht fich, Diefelben burch Berfuche finnlich ju machen und gu Eigentlich alfo ift biefe lettre bie Grundlage bestätigen. und Erfenntnifquelle ber erftern; fie wird aber gewohnlich erft nach jener, ober fogleich in Berbindung mit ibr, vergetragen, um bie festgefette Theorie baburch einleuchtenb und erweislich ju machen.

Bur Buderkenntnis bienen: J. B. v. Aobr's Physikalische Bibliothek, mit Bus. von Raftner; Leips 754. 8. — Bozanaave, Methodus ftudii Medici, ex ed. Nazzen; Amst. 751. 4.

NEWTONI Philosophiae Naturalis Principia Mathematica; Lond, 687. 4. Genev. 739. 2 Voll. 4. — s'oravesande Physices Elementa Mathematica; Leid. 744. 2 Voll. 4. — V. Musschenbroek Elementa Physices L. B. 734. 8. Ejusd, Indroductio ad Philosophiam Naturalem; L. B. 762. 2 Voll. 4. — Segnet's Einleitung in die Natursehre; Gött. 746. n. A. 770. 8. — Karsten's Anfangsgründe der Natursehre; Halle, 790. 8. — Ragenstein's Worlesungen über die Experimentalphysis; Kopenh. 787. 8. — Errleben's Ansangsgründe der Natursehre, mit Jus. von Lichtenberg, 6te Aust. Gött. 794. 8. — Markus Zerz, Grundsage in

Borlefungen über bie Erperimentalphpfit; Berl. 787. 8. - Bare Ren's, vom eigentl. Gebiete ber Naturlehre in f. Phylifch ichemis fchen Abhandlungen; Salle, 786. St. 1. 2. Rant's methaphyfifche Anfangsgrunde ber Maturmiffenschaft; Riga, 787. 8. - Gren's Grundrif ber Raturlehre; 4re Muff. 2 Ebeile, Salle, 800. 8. -Schelling's Ideen ju e. Philosophie ber Ratur; Leips. 797. 8. -BRISSON, Traité Elémentaire, ou Principes de Physique; Ed. 4. Paris , 803. 3 Voll. S. - HAUY, Traité Elémentaire de Physique; Par. 804. 2 Voll. 8. überf von Weifi, Leipg. 804. 2 Bbe. 8. von Blumbof, Beimar, 804. 8. - Maver's Anfangsgrunde ber Naturlehre; Gott. 205. 8. - Sunte's Sandbuch ber Phyfif, umgearbeitet von Gride; Braunfcmeig, 804. 2 Bbe 18. -Sifcher's Lehrbuch ber mechanifden Naturlehre; Berlin, 805. 8. Gebler's Phyfifalifches Borterbuch; Leipi. 798. 6 Bbe. 8. -Sifcher's Phofitalifches Bortetbuch; Gott. 798 - 805. 6 Bbe. 8. |-Sunte's Sandworterbuch ber Maturlebre; Leipt. 805. 2 Bbe. 8.

38.

Ein Sauptgeschaft ber Phyfit beffebt barin, bie in ber Ratur mahrgenommenen Ereigniffe, Erfcheinungen und Beranberungen aus gewiffen Maturgefegen berguleiten. Da fich aber biefe nicht immer mit Gewißheit angeben lafe fen, so begnugt fie fich oft mit Spothesen, Die jedoch obs ne Widerfpruch mit fich felbft ober mit erwiefenen Babrs heiten und Raturgefegen, und, fo viel möglich, einfach und naturlich fenn muffen. Je mehr fich folche Bermus thungen burch fernere Falle und Dahrnehmungen beftatis gen, befto großer wird ihre, oft ber Gewigheit nabe foms mende, Bahricheinlichfeit. Die Grabe biefer lettern muffen jeboch allemal angegeben und gehörig gewürdigt wers ben. Uebrigens ift die Methode ber Phufit, welche die Beobachtungen mit ihren Folgerungen, und theoretische Cape mit praftifchen Berfuchen bestanbig verbindet, uns ftreitig bie jutraglichfte, um ben gangen und gewiß febr erheblichen Mugen ju erlangen, ben eine grundliche Das turphilosophie gemabrt.

L'Art d'observer, par senenien; Geneve, 775. 8. überf. mit Anmerkungen, von Smelin, Leipi. 776. 8.

39

Die Raturlebre febt in Berbindung mit mehrern Biffenschaften, aus welchen fie entweder ben Stof ihrer Untersuchungen entlehnt, ober benen fie bie von ibr gepruften ober gefundenen Lehrfate, Bahrnehmungen und Sypothefen ale Erflarungegrunde an die Sand giebt. Gie schopft aus ben reichhaltigen Quellen ber Raturgeschichte Die Renntnif ber verschiedenen Rorper, beren Gigenschaften, Rrafte, Wirfungen, Unterfchied und Bermandtichaft naber unterfucht und festfest. Gie bedarf ber Bulfe ber Chemie, um in die Ratur ber Rorper burch Auflofung und Albfonderung ihrer Beftandtheile tiefer einzubringen. Dient gur Grundlage und Erlauterung mehrerer mathematifcher Disciplinen, befonders ber angewandten, und nimmt faft burchgangig bie Berechnungen und Beweife berfelben su Sulfe. Auch fteht fie mit ben Arzneywiffenschaften, pornehmlich mit der Unatomie und Physiologie, und mit einigen Theilen ber Philosophie, befonders mit ber Rosmologie und Unthropologie, in ber genaueften Berbindung.

S. Raftner's Abh. über bie Berbindung ber Mathematif mit ber Naturlehre; Gott. 768. 4. und in f. Berm. Schriften, Eh, 11, (Altenb. 772. 8.) G. 87.

Juerst beschäftigen sich, die Untersuchungen der eigents lichen Naturlehre mit dem Wesen und den allgemeinsten Sigenschaften der Körper überhaupt, wohln vornehmlich die Theilbarkeit, die Ausdehnungs, und Anziehungskraft gehören. In der Ausdehnung sind die Figur und die Harte der Körper, und in dieser wieder die Undurchbringlichkeit derselben gegründet, wozu dann auch noch ihre Porosität, ihre Bewegbarkeit, und ihre Schwere, zu rechnen sind. Die Lehre von der Theilbarkelt der Körper sührt auf die Bestimmung ihres Grundstofs, der sogenannten Atomen, Monaden und Elemente, mit deren näheren Untersuchung sich die Metaphysik beschäftigt. Bon dem atomistischen

Spstem in ber allgemeinen Naturlehre, welches ben Korperstof als absolut und undurchbringlich annimmt; untersscheibet sich das dynamische, nach welchem die Materie ihren Naum durch Kraft einnimmt, und alle Verschiedens heiten der Materie Birkungen anziehender oder zurückstos gender Kräfte sind. Uebrigens sindet sich in der Menge, der Lage und dem Jusammenhange der körperlichen Theile eine sehr große Mannichsattigkeit; und man unterscheibet in dieser Nücksicht lockre und dichte, starre und flüßige, durchsichtige und undurchsichtige Körper. Bei einigen außert sich auch das wahrscheinlich allen Körpern eigene Vermögen, ihre durch äußern Druck veränderte Gestalt wieder anzunehmen; und diese Körper heißen elastisch.

Die Ausführung bes bynamischen Systems f. in Rant's Methar physischen Anfaugegrunden der Naturwiffenschaft, S. 33. ff.

#### 41.

Bu biefen allgemeinern Untersuchungen ber Physit laft fich auch die Lehre von ben Elementen, ober ben erften Urftofen aller Rorper rechnen, obgleich biefelbe viel Unbestimmtes und wenig Befriedigendes hat. Gewöhnlich nahm man fonft vier fotcher Elemente ober allgemeiner Beftanbtheile ber Rorper an, namlich: Luft, Erbe, Bafs fer und Feuer. Bon einigen murbe noch bas licht als bas funfte, und vom Feuer verfchieben bingu gefegt, welches anbre ben Mether nennen, und fur eine burch bas gange Beltall verbreitete Maferie halten. Man fann die Rafur, ble Eigenschaften und Birfungen biefer Elemente querft im Allgemeinen unterfuchen, ebe man ju ber Beftimmung ibs rer Befchaffenheit, ihres Berbaltniffes und ihrer Birfungss art, ale ben Rorpern beigemifchte Beffandtheile, ober auf fie wirfende Rrafte, fortgeht. Durch bie neuere Chemie bat indeg die Lebre von ben Grundftofen ber Rorper ein febr perandertes Unfeben erhalten. Luft und BBaffer bat man als jufammengefeste Rorper erfannt, und bagegen viele andre, fonft fur jufammengefest gehaltene Gubftans gen als einfache bargeftellt. Ueberall aber fann unfre Borftellung von ben Elementen ober ungerlegbaren Grundftosfen ber Korper nur subjektive Wahrheit haben.

S. Errleben's Anfangsgrunde b. Naturlehre, G. 734. wo auch G. 735 die drei Elemente, welche Descartes annahm, angeführt werden.

#### 42.

Einer ber erften befondern Gegenftanbe, Die eine ges nauere Abhandlung in der Phyfit erfodern, ift bie Lehre von der Beweglichfeit der Rorper, und von ihrer Bemegung felbft, fowohl von der wirflichen als icheinbaren, der eigenthumlichen und gemeinschaftlichen, der gleichfors migen und veranderten, welche lettere entweder eine bes Schleunigte ober verminderte Bewegung ift. Bie Bewegung lagt fich als Beranberung ber außern Berhaltniffe eines Rorpers ju einem gegebnen Raum erflaren. nimmt hier bie Lehrfage ber Mechanit ju Gulfe, und uns terfucht nicht nur die Bewegung als Birfung, fondern auch bie Rraft, burch welche fie hervorgebracht wird, und Deren Berhaltnif ju jener. Auch wird babei auf bie Ges genwirfung ober Reaftion ber Rorper, und auf die foges nannte Rraft der Eragheit, ober bas Beftreben bes Ror. pere, im bewegten ober rubenben Buftanbe ju bleiben, Rücksicht genommen. Und: enblich werben bier auch bie Birfungen der fogenannten Centralfrafte, der Centripetals und Centrifugal - ober Schwungfraft, und die Lehre von bem, aus zwei gleich ftarf einander entgegenwirfenden und einander aufhebenden Rraften entftebenden, Gleichgewicht abgebanbelt.

Bieber geboren bie im vorigen Abschnitte über die Dechanit und Statt? angeführten Schriften. Bergl. Errleben's Ansangegr. ber Naturlebre, G. 112.

# 43.

Nicht minder wichtig ift die Lehre von der Schwere ber Rorper, welche die Physik nach mechanischen und stastischen

tifchen Grunbfagen vortragt. Diefe Schwere beftebt, in einem Beftreben ber ju unfrer Erbe geborenben Rorver, fich fentrecht gegen bie Ebne ber Erbe ju bewegen; und Die Grofe diefes Bestrebens wird bas Gewicht des Rors perd genannt, beffen Berbaltniffe, Bergroferung und Bers minberung, bier ju unterfuchen finb. Die Comerfraft wirft auf jeden einzelnen Theil ber Daffe, und ift baber ale Elementarfraft ber Rorper angufeben. Auch in ber Raturlebre nimmt man bei biefer Untersuchung bie in ber Mechanif erflarten und berechneten Maschinen, als Werfs jeuge ber Bewegung, ju Gulfe, bergleichen ber Bebel, bas Raberwert, die Rolle, die Bage, und a. m. find. Gobann wird insbefondre vom Schwerpunfte, Schiefliegenden Glache, von ber befchleunigenden Rraft ber Schwere, von ber Urfache ber Schwere, ober ber Uns giehungsfraft, vom Penbel, vom Stofe und bem Reiben ber Rorper, und von bem Biberftanbe gehandelt, ber auf fefte Rorper gefchieht, wenn fie fich in fluffigen Rorpern bewegen. auffah ibert ber ber Gran unmittel bis est

MOLLMANNT Succincta Attractionis Historia, cum Epicrisi; in Comment. Soc. Reg. Scient. Goetting. T. IV. p. 215. van swinden Dist. de Attractione; L. B. 766. 4. — EULERI Theoria Motus corporum solidorum s. rigidorum Rost. 765. 4. — Rlügel's Grundsäse der reinen Mechanis; in Eberhard's Philosoph. Masgajin, I. 4. II. 1.

#### 44.

Bon ben natürlichen Eigenschaften starrer oder fester Ropper geht man sodann zur nahern Untersuchung der flußigen tort. Auch bei ihnen fommt vornehmlich die Schwere in Betrachtung, und zunächst ihr Gleichgewicht unter einander sowohl, als in Beziehung auf feste Körper, die sich in ihnen, oder in welchen sie sich befinden. Zugteich aber wird das eigenthumliche Gewicht der flußigen Körper bestimmt und verglichen, auch der Gewichtverlust fester Körper in flußigen berechnet. Bei allen diesen Untersuchungen werden die Erundfäße der Sydrossati, und Sydraulit anges wandt.

wandt. Mit ihnen verbindet man die Lehre von der Wirfung der anzichenden Kraft bei flüßigen Körpern, und die bahin gehörenden Wahrnehmungen ihres Zusammenhanges, ihrer Vermischung, ihrer Auflösung, ihres Niederschlagens und Gerinnens. Zur Prüfung und Bestätigung der vielen Lehrsäße dieser Art dient eine Wenge lehrreicher hydrostatischer und physischer Versuche.

Hieher gehoren bie im vor. Abicon. angef. hydroftatischen und hodraulischen Schriften. Bergl. Errleben's Anfangegr. b. Naturlebre, S. 136.

### 45.

Comobl fur bie Raturgeschichte, als besonders fur bie Raturlebre, ift bas Baffer ein merfwurbiger Gegenftanb ber Untersuchung. Geinen Eigenschaften nach ift bas Baffer ein burchfichtiger Stof, ohne Farbe, Gefchmack und Geruch, nicht brennbar, aber fluchtig und febr leichtflugig. In ber Naturbeschreibung sucht man bie verschiednen Arten beffelben ju bestimmen, in fo fern es fuges, falgiges und mines ralifches, weiches, bartes, Erbmaffer, Luftwaffer u. f. f. giebt. Der Chemifer bemubt fich, Die Bestandtheile biefes Elements, und feiner Arten, ju prufen und bedient fich beffelben nicht felten gur Auflofung anderer Rorper. ber Phyfit aber bestimmt man vornehmlich bie wesentlichen Eigenschaften beffelben, feine Schwere, Busammengiebung, Ausdehnung, Clafticitat, auch ben lebergang bes Baffers aus einem flugigen in einen feften Rorper burch bas Ges frieren.

MEBENSTREIT, de Natura Aquae Aërea; Lips. 785. 4. 11. vers mehrt in den Samml. d. Phipse in Maturgesch. B. 111. St. 3. — Merbert, de Aquae aliorumque fluidorum Elasticitate; Vien, 774. 8. — v. Jimmermann, über die Elasticität des Wassers; Leips. 779. 8. — Remler's Labellen über den Inhalt der Minea ralmasser; Erf. 790. fol.

46.

Bu den wichtigften Gegenstanben ber Physit gebort fers ner

ner bie lehre von der Luft, welche barin fomobl theores tifch vorgetragen ale burch Berfuche erlautert wird ... 3us erft wird die Ratur diefes fo allgemein verbreiteten flufigen Rorpers unterfucht, vornehmlich in Anfebung feiner Elafticia tat und Schwere; fobann werben bie mit ber Luftpumpe anguftellenden Berfuche burchgegangen, beren Erfindung und nachherige Berbefferung über biefe gange Lehre fo viel neues Licht verbreitet bat. Gine wichtige Bereicherung berfelben ift bie in ben neuern Zeiten erft vollig ausgeführte Theorie ber verfchiedenen Luftarten, und luftformigen, bebarrlich elaftifchen Flugigfeiten, ober Gasarten , beren Bes fandtheile, Benennungen, Berfertigungsart und charaftes riftifche Eigenschaften bie Phyfit, mit Beibulfe ber Chemie, lehren und erortern muß. Much lafft fich die Luft als Mufe lofungemittel anderer Rorper betrachten; und endlich giebt es auch verschiedne funftliche Arten ihrer Busammendruckung, und Werfzeuge jur Wahrnehmung ihrer Beranderungen, bergleichen bie Barometer und Manometer finb.

schotti Ars Mechanico - hydraulico - pneumatica; 657. 4. — ott. de ouericke, Experimenta Nova Magdeburgica de vocuo spatio; Amst. 672. fol. — priestlet's Experiments and Observations on disserent Kinds of Air; Lond. 774-86. 6 Voll. 8. übers. Wien, 778-80. 3 Bde. 8. — de la metherie, Essai Analytique sur l'Air pur et les disserentes espèces de l'Air; Par. 785. 2 Voll. 8. — Trommsdors's Tabellen über alle jeht bekannte Lustraten; Beimar, 790. fol. — Scherer's Geschichte der Lustrprüfungslehre; Wien 785. 2 Bde. 8. S. auch über die werschiednen Lustraten, Lichtenderg's Zusche zu Kerpleben's Ansangegr. d. Natursehre. S. 198 f. und über die verschiednen Arten der Lustrpumpe, ebendas. S. 132.

47.

Eine besondre Aufmerksamkeit in der Theorie der Luft und ihrer Birkungen verdient die Lehre vom Schalle, welcher aus der ploglich wieder entstehenden Ausdehnung einer zusammengepreßten Luft, und deren Birkung auf das Gehör, entsteht. Die hieher gehörenden Untersuchungen machen einen haupttheil der theoretischen und mathemaschen einen haupttheil der theoretischen und mathemaschenburg's gehrbud gte pun,

tischen Musik aus, und werben, als physische Wiffen, schaft, unter bem Namen ber Akustik begriffen, die sonst auch zu den Theilen der angewandten Mathematik gerechenet wird. Ihre Lehrsätze gehen aber von physischen Unstersuchungen aus, welche man über die Natur des Schalls überhaupt, dessen Wirkungsart, Stärke und Schwäche, Vermehrung und Verminderung, anstellt, wobei sowohl auf die Körper, welche den Schall erregen, als auf die Körper, welche den Schall erregen, als auf die denselben bis zum Ohre sortpflanzende Luft hinsicht genommen wird. Man untersucht ferner die verschiednen Schwingungen der Saiten, und bestimmt die dadurch bervorgebrachten Tone und ihre Verhältnisse, wobei die Konssonazen und Dissonazen der Tone zugleich festgesest, und die Ursachen der Resonanzen erklärt werden.

PTOLEMAEI HARMONICORUM Libri III; per 10. WALIIS; Oxon. 682. 4. — KIRCHERI Musurgia Universalis; Rom. 650. fol. — Traité de l'Harmonie, Par RAMEAU; Par 722. 4. — EULERI Tenramen Novae Theoriae Musicae; Petrop. 739. 4. — SMITH'S Harmonics, or the Philosophy of musical sounds; Cambr. 749. 8. — xouno's Enquiry into the principal Phenomena of Sounds and musical Strings. Dublin, 784. 8. — Chladni's Entdeckungen über die Theorie bes Rlanges; Leipi. 787. 4. Dest. Akusti; Leipi. 802. 4. — S. Forkel's Mig. Literatur der Musif, S. 227 sf.

# 48.

Die Theorie des Lichts und des Sehens, oder die Optik, gehört zwar, in Rudficht auf die darüber anzusstellenden Berechnungen und Ausmeffungen, zu den Wissenschaften der angewandten Mathematik, aber auch die Naturlehre beschäftigt sich mit den sie betreffenden Beobsachtungen und Erschelnungen, welche sie mit Hulfe jener mathematischen Renntnisse zu erklären sucht. Und hier muß zubörderst von der Natur des Lichtstoß, als materielles Wesen betrachtet, von der Natur des Sehens, vom Einsfallen, Brechen und Zurüswersen der Lichtstrählen, von den Farben, und deren Erschelnungen, gehandelt werden; dann aber von den Merkzeugen des Sehens, dem Auge,

ben Fernröhren, Bergrößerungsglasern, u. f. f. Auch bie Einbeugung ober Ablenkung bes Lichts und die Wirkungsart besselben im gebundenen Zustande, oder in selbstleuchetenden Rörpern, kommt hier in Betrachtung; und alle diese Gegenstände veranlässen eine zahlreiche Reihe unterhaltens der und belehrender optischer Versuche.

S. bie im vorhergebenden Abschnitte angeführten optischen u. bioptrifchen Schriften.

49.

Das Reuer wird vornehmlich in Anfehung ber bas burch bemirften Barme, und ber burch Abmefenheit befs felben entftebenden Ralte, ein Gegenftand phyfifalifcher Untersuchung. Man pruft babei querft die burch bas Feuer berurfachte Musbehnung ber Rorper, fobann bas Schmels gen ber feften, und bas burch Ralte veranlaffte Gefrieren ber fluffigen Rorper; bie Entftehungsart ber Dampfe, bas Cieben ber Rlugigfeiten, Die Ratur bes Glubens und ber Klamme, und bie bon ber Site gefchehenbe Berftorung und Auflofung torperlicher Beftanbtheile. Außerbem ges bort ferner die Ginrichtung und ber Bebrauch ber There mometer und Pyrometer, und bie Wirfung ber Barme und Ralte auf bie Batometer, bieber; und endlich bie Lebre vom Urfprunge ber Barme und ihrer Mittheilunges art burch marmeleitende Rraft. Go viel Rathfelhaftes in biefem gangen Theile ber Phofit noch juruck ift; fo bat er boch burch ben Bleiß neuerer Raturforfcher und Chemis fer an Aufflarung und Erorterung gar febr gewonnen.

Muffer ben schon im vorigen Abschn. angeführten bieber gehörigen Schriften s. HILLARY'S Nature, Properties and Laws of Fire; Lond. 760. 8. — MARAT, Recherches fur le Feu; Par. 780.

8. — Be Mainan, Diff. fur la Glace; Par. 749. 8. — Eine fehr lehtreiche turge Theorie ber Warne und bes Feuers, größtentheils nach Crawford, f. in der Lichrenbergischen N. M. von Arrleben's Anfangsgr. der Naturlehre, G. 419 ff.

11.

50.

Eine ber wichtigften neuern Bereicherungen ber Phys fif ift die Lebre von der Gleftricitat, ober berjenigen Gio genschaft ber Rorper, vermoge welcher fie, wenn man fie reibt, andre Rorper anziehen und guruckftogen, und in eis nem bobern Grade ber Reibung ein Licht bon fich geben. Einigen Rorpern ift Diefe Eigenschaft gwar im vorzuglichen Maage eigen; indes ift man nicht berechtigt, alle Rorper überhaupt und ausschliegend in eleftrische und nicht eleftrifche einzutheilen. Um jene, an fich noch unerflarliche Erfcheinungen naber fennen-gu lernen, fucht man bie Das tur, ober vielmehr nur bie Wirfungeart ber eleftrifchen Materie naber ju bestimmen, und fie fur fich fowohl, als in Berbindung mit bem luftleeren Raume, nach ihren mans nichfachen Erweifungen fennen gu lernen. Bu biefer 216. ficht bedient man fich ber gur Mittheilung und Berftarfung Diefer Eigenschaft bestimmten Eleftrifirmafchinen, wohin auch die Rleiftifche Flasche, Die Elettrophore, Rondenfatos ren und Eleftrometer geboren. - Mit biefent Theile ber Maturmiffenschaft fteht auch ber Galvanismus, ober bie Lehre von der durch Mustelreis vermittelft der Berührung zwei perfchiedner Metalle bemirften Meugerung der fogenannten thierischen Eleftricitat in Berbindung.

G. Brunig Bergeichniß ber vornehmften Schriften von ber Elete tricitat und den eleftrischen Ruren; Leipt. 769. 8. - Winkler's Bedanten von ben Eigenschaften, Wirfungen und Urfachen ber Cleftricitat; Leips. 744. 8. Deff. Eigenschaften ber eleftr. Mas ferie; Leips. 745. 8. - Dr. FRANKLIN's New Experiments and Observations on Electricity; Lond 751. 4. permehrt, Lond, 769, 4. - PRIESTLEY'S History and present State of Electricity; Lond. 769. 4. uberf. Betl. 772. 4. - PRIESTLET's Familiar Introduction into the Study of Electricity; Lond. 769. 8. - Rubn's Ges fchichte ber phyf. u. medic. Eleter. und ber neueften Berfuche; Leipl. 783. 8. - FEROUSON'S Introduction to Electricity; Lond. 771. 8. - CAVALLO'S Treatife on Electricism, Ed. 4. Lond. 795. 3 Voll. 8. uberif. mit Buf. von Gehler; Leips. 785. 8. Donne Douf's Lehre von ber Clefericitat : Erf. 784. 2 Bbe. 8 - Bect's turger Entwurf ber Lehre von der Cleftricitat; Salaburg, 787. 8. - CALVANI, de Viribus Electricitatis in motu mufculari Comraentarius; Bonon. 791. 4. über f. Prag, 793. 8. Manuel du Galvanisme, par izann; Par. 804. 8. — Dehrere Schriften bar, über f. in folgenden oten Abfchn. § 17.

#### 51.

Nicht minder merkwurdig ift bie magnetische Materie. ob fie gleich mit ber eleftrischen febr viel Mehnlichfeit bat, und baber von einigen, wiewohl aus nicht gang gulanglis chen Grunden, mit berfelben fur einerlei gehalten wirb. Ihre Saupteigenschaft ift bie anziehende und gurudftogenbe Rraft, Die man an bem Stein ober Elfenerge mabrnimmt. von welchem fie ben Damen hat, und ber fowohl bas ibm nabe gebrachte Gifen ober eifenhaltige Rorper, als ben ungleichnamigen Dol eines andern ihm genaherten Dags nets, an fich gieht, ben gleichnamigen aber gurudftoft; und, wenn er fich frei genug bewegen fann, bas eine Enbe gegen Morben, bas anbre gegen Guben fehrt. lettre nennt man Bolaritat. Runftliche Magnete und Magnetnabeln entfteben burch ble bem angehangten ober beftrichnen Gifen ober Stable mitgetheilte und baburch vers ftartte Rraft bes naturlichen Magnets. Beiben laft fich biefe Rraft burch berichiedne Mittel benehmen. Uebrigens bat biefe gange lebre, bie in neuern Zeiten oft auf eine migverftandne Urt angewandt, und befonders jur Grunds lage bes fogenannten thierifchen Magnetismus gebraucht ift, ihre volligere Auftlarung erft von ber Folgezeit gur ermarten.

GILBERTI de Magnete, megneticisque corporibus et'de magno magnete rellure Physiologia Nova; Lond. 600, fol. — Eberhard's Bersuch e. magnet. Theorie; Leipi. 720. 4. — Eulert Opusculor, T. III. Berol. 771. 4. — BRUOMANNI Tentamina Philosophica de materia magnetica; L. B. 778. 8. übers. Leipi. 781. 8. — scabella de Magnete Libri IV; Brixiae, 759. 2 Voll. 4. — 0AVALLO's Treatise on Magnetism; Lond. 787. 8. übers. Leipi. 788. 8. — Requeil des Memoires sur l'Analogie de l'Electricité et du Magnetisme; à la Haye, 784. 3 Voll. 4. — prevost, de l'Origine des serces magnétiques; Genève, 788. 8. übers. Halle, 794 8. Emelin, über thierischen Magnetismus; Lübingen, 787 st. 8. — Mêiners's über den éhierischen Magnetismus; Lübingen, 787 st. 8. —

52+

Als besondre Wissenschaft ist zwar die Astronomie mit ihren Theilen schon unter den angewandten Disciplinen der Mathematik angeführt worden. Manche Lehrsähe dersselben aber werden auch in der Naturlehre abgehandelt, und sodann unter dem Namen der oben schon als besondre Disciplin erwähnten physischen Aftronomie begriffen. Dies se betreffen theils die nähere Bestimmung der eigentlichen Gestalt der Erde, theils die Einrichtung des Weltgebändes überhaupt, theils die Bahnen, Größen und Bewegungen der himmelstörper, die sinnlichen Vorstellungen des Weltsgebändes, die aftronomischen Berechnungen, und die meschanischen und physischen Gründe, aus welchen sich die Bewegungen der himmelstörper bestimmen, und mit grosser Wahrscheinlichseit herleiten und erklären lassen.

Ausser ben im vorigen Abschnitte angesührten Schriften gehört besonders hieher: Introduction à l'Astronomie Physique, par Mr. cousin; Par. 787. 4. — LAPLACE, Exposition du Système du Monde; Ed. 3. Par. 808. 4. — Theorie der Bewegung der Weltzförper unsers Sonnenspstems, nach la Place frei bearbeitet von Ide; Berl. 800. 8. — LAPLANCE Traité de Mechanique Céleste; Par. 799. 2 Voll. 4. übers. mit Ann. von Burchardt; Berl. 800. 802. 2 Bde. 4.

# . 53+

Eine ber lehrreichsten und fruchtbarsten Wissenschaften biefer Art ist die physische Geographie, oder Geologie, welche zur Kenntnis der eigentlichen Natur und Beschafs senheit unster Erbe, ihrer Oberstäche sowohl, als des sie umgebenden Dunstfreises, und ihres innern Baues, Ansleitung ertheilt, und darüber allgemeine Betrachtungen anstellt. Sie untersucht zuerst, mit hülfe der mathematisschen Erdsunde, die Oberstäche der Erde im Ganzen, und sodann ihre merkwürdigsten Theile, die Berge und ihre an Stof und bessen Mischung verschiedenen Arten, die Hohlen, die Erdrinde und deren Schichten. Sodann handelt sie vom Meere und den mancherlei Sewässern, von Sche

und Kluth, von ben Bewegungen und Beranberungen bes Luftfreifes, vom Erbbeben, von feuerfpeienden Bergen. und von den mannichfaltigen Beranderungen bes Erbs bobens.

S. bie oben bei ber mathematischen Geographie nachges wiesenen Schriften. - Abh. von bem Urfprunge ber Bebirge; Leipi. 770. 8. - PALLAS, Observations sur les Montagnes, Petersb. 777. 4. - v. Trebra Erfahrungen vom Innern ber Bee birge; Deffau. u. Leips. 785. fol. - Saidinger's Entwurf e. foftemat. Einttheilung ber Bebirgearten; Wien, 787. 4. - Wallerius, Subrologie, überf. von Denfo; Berl. 751. 8. - HAL-LEY's True Theory of the Tides in ben Philos. Transact, N. 226. art. 2. - Wargentin's Gefchichte von ber Cibe und gluth, in Den Schweb. Abhandl. v. 1754. G. 83. - GE LA HIRE, fur la Hauteur de l'Atmosphere, in ben Mem. de l'Ac, des Scienc. a. 1742, p. 54. - Sade' Geologie; Breel. 786, 8. - Mittervas cher's Ubvfifalifche Erbbeschreibung: Wien, 790. 8.

Diejenigen Rennfniffe, welche bie Ericheinungen und Beranderungen in unfrer Atmofphare jum Gegenftanbe bas ben, geboren gleichfalls jur phyfifchen Erdfunde; man pfleat fie aber unter bem Ramen ber Meteorologie befonbers abzuhandeln. Dan unterscheibet bie in unfrer Utmofe phare fich erzeugenden luftigen Meteore von ben magrigen, welche burch bie in Dampfe aufgelofete und mit bet Luft vermischte magrige Musbunftungen entfteben. wohl aus wirflichen Raturgefegen, als aus mabricheinlis chen Bermuthungen erflart baber biefe Biffenfchaft bie Entstehung bes Rebels, ber Bolfen, bes Thaues, Res gens, Schnees und Sagels, bes Regenbogens, bes Blige ges und Donners, ber Grelichter, ber Sternschnuppen, bes Rorblichts, und anberer glangenber Lufterfcheinungen. Dieber gebort auch noch bie Bestimmung ber Jahrszeis ten, und vornehmlich bie auf Beobachtungen gegrundete Witterungslehre, Die jedoch viel Ungewiffes und von gus fälligen Beranberungen Abhangiges bat. Richt viel gemifs fer, aber boch immer weitern Forfchens wurdig, ift ble Beps Geogonie, ober bie Lehre von ber Entfiehung ber Erbe, ihrem Alter, und ihren bisher erlittenen Sauptverandes rungen.

Bergl. Errleben's Naturlehre, S. 677 ff. wo man auch bie vornehmsten hieher gehörigen Schriften nachgewiesen sindet. — TOALDO, della vera Influenza degli astri, delle stagioni, e mutazioni del tempo, Saggio Meteorologico; Padova, 770.4. Coaldo's Witterungslehre sur den Feldbau; Berl. 786. 8. — De Luc, Recherches sur l'Atmosphère; Geneve 772 2 Voll. 4. übers. von Gehler, Leipt. 776. 78. 2 Bde. 8. — De Luc, Idées sur la Merévotologie; Lond. 786. 87. 2 Voll. 8. übers. Gerlin 787.88. 2 Bde. 8. — Bödmann's Mussichten sur Erweiterung und Vervollsommnung der Witterungssehre; Karlstuhe, 778. 8. — whitehunst's Inquiry into the original State and Form of the Earth; Lond. 786. 4. übers. Leipt. 788. 8. — Silbers schlag's Geogenie; Berl. 780. 4. — Leonhard's hydrogeologie, and dem Franz, von Wrede; Berl. 805. 8.

## 55.

Bur Beschichte ber Maturlehre liefern gwar biefes nigen Berfe, in welchen man bie in einzelnen Theilen und Lebren berfelben von jeher gemachten Fortschritte und Ents beckungen hiftorifch zusammengestellt bat, beträchtliche Beis trage; es fehlt aber noch immer an einer vollständigen und pragmatischen Geschichte ber gangen Physit. Schon in ben fruheften Beiten waren verschiedne Untersuchungen biefer Art bie vornehmften Gegenstande ber alteften Philosophie; und bon ben Schulen ber griechischen Weltweisen beschäftigten fich vorzüglich die ionische, pythagorische, platonische und ariftotelifche mit bergleichen Forschungen, bie auch von ben Romern nicht gang vernachläßigt, und von biefen fowohl als von ben Griechen in verschiednen Schriften vorgetras gen und gefammelt worben. Minder erheblich find bie phys fifalifchen Bemuhungen bes mittlern Zeitalters, mahrenb beffen biefe Wiffenschaft zwar nicht gang verabfaumt; aber boch weder febr eifrig noch zweckmäßig getrieben murbe.

REONAULT, Origine Ancienne de la Physique Neuvelle; Amst. 735. 3 Voll. 12. — SAVERIEN Histoire des Progrès de l'Esprit humain dans les Sciences naturelles et dans les Arts qui en dependent; Par. 775. 8.

# 56.

Weit betrachtlicher ift die Ausbilbung ber Naturlehre in ben neuern Beiten, benen fie eine gabireiche Menge von Beobachtungen, Auftlarungen und Entbeckungen, und übers haupt fehr viel Berichtigung und Zuwachs zu verdanken Bornehmlich erwachte ber, noch immer rege, Gifer fur Renntniffe Diefer Art in bem borigen und jegigen Sabrs bundert bei ben aufgeflartern Rationen, und felbft bei bes nen, die in andern wiffenschaftlichen Remtniffen bisher feis ne große Fortfchritte gethan hatten. Das Studium der Maturlehre marb um befto fruchtbarer und zweckmäßiger, jemehr man ihr die Feffeln bes Snftems abnahm, ben freiern Beobachtungsgeift allgemeiner erweckte und in Thas tigfeit feste, und bie Sulfsmittel anderer Wiffenschaften, porguglich ber mathematischen, jur grundlichen Erflarung ber Maturwirfungen benutte. Much baben bie vereinten Bemuhungen ber berühmteften Afabemien und verschiedner gelehrter Gefellichaften jur Erweiterung ber Raturfennts niffe nicht wenig beigetragen. Sieburch ift bie neuere Phys fit burch mehr als eine Theorie erweitert, und in allen ihren einzelnen Theilen weit fruchtbarer und vollftanbiger ges worben.

Sifcher's Geschichte ber Phufik feit ber Wieberherstellung ber Runfte und Wiffenschaften bis auf Die neuesten Zeiten; Gott. sor — 805. 6 Bbe. 8.

Hieber gehören bie phyfikalischen Untersuchungen und Berdienste ber Akade mia bel Cimento ju Florenz; ber königl. Societät ber Wissenschaften ju London; ber ehemal. kön. Akad. der Wissenschaften ju Paris; ber kaiserl. Gesellschaft Naturae Curioserum in Deutschlandz der Gesellschaft natursorschender Freunde in Berlin, u. a. m. Bon ihren Schriften s. Errieben's Ansfangsgr. der Naturlehre, G. 18 ff. und Wrede's und Weber's Encyklopädisch, Phyfikalische Literatur S. 13. ff.

Dig and by Google

57.

Mit ber Raturlebre fomobl als mit ber Maturbes Schreibung fleht die britte phyfifche Sauptwiffenschaft, Die Chemie, in genauer und vielfacher Berbindung; wiewohl fie fich nicht blog mit naturlichen, fondern auch mit funffe lichen Rorpern beschäftigt, um bie wechfelfeitigen Birfuns gen ber einfachen Stofe, Die Rufammenfehung ber Rorper aus ihnen, nach ihren verschiebnen Berhaltniffen, zu uns terfuchen, und die Urt und Beife fennen ju lebren, wie fie fich trennen, ober gu neuen Rorperarten weiter verbins . Gie bedient fich baber einer gwiefachen Berfahrungsart; entweber ber Berlegung und Auflosung ber Rorper in ihre Beftanbthelle; ober ber Bufammenfegung und Prufung biefer lettern, in wiefern ibre Mifchung und Bereinigung ben Rorper, aus bem man fie ausgezogen und geschieden hat, wieder erzeugt und bervorbringt. Uebrigens nennt man biefe burch Scheibung herausgebrachten Bes fandtheile ber Rorper chemifde, und biejenigen, Die feis ner weitern Auflofung fabig, und nur an ihren Wirfuns gen bemertbar find, physische, ober Elemente. neuern Zeiten bat Diejenige Bearbeitung biefer Wiffenfchaft, bie man wegen ber Bermerfung ber Spothefe von einent verbrennlichen Wefen die antiphlogiftische zu nennen pflegt, febr viel jur Bollfommenbeit ber Chemie überhaupt beigetragen.

S. ein Verzeichnis der vorzäglichsten Schriften über die alls semeine und angewandte Chemie in Wiegled's Handbuch der allg. Chemie, (Berl. 786. 2 Bde. 8.) B. II. S. 716 ff, und in Böhmer's softem. littr. Handbuch der Naturgesch. Th. I. B. II. S. 341. ff. Vergl. Gren's Handbuch, H. I. S. 10-29. — Die vornehmsten chemischen Lehrbücher sind: Boerhave, Elementa Chemiae; L. B. 732. 2 Voll. 4. — Vogel's Lehrsähe der Chemie übers. M. Anm. von Wiegleb; Weimar, 785. 8. — Errleben's Anfangsgrunde der Chemie; Berl. 793. 8. — Wiegs leb's Handbuch der allg. u. angew. Chemie; Berl. 786. 2 Bde. 8. — LAVOISIER, Traité Elementaire de Chemie; Par. 789. 2 Voll. 8. übers. m. A. von Zermbstäde; Gerl. 792. 2 Bde. 8. — Girranner's Anfangsgrunde der antiphlogistischen Chemie, Berl. 795.

795. 8. - Gren's foftemat. Sandbuch ber gefammten Chemie; ate Mufl. Salle, 794-96. 4 Bbe. 8. M. M. von Blaproth; Berl. 806. 3 Bbe. 8. - Sildebrandt's Anfangegrunde ber Chemie, nach bem neuen Spftem abgefafft; Erlangen, 794. 3 Bbe. 8 Deff. Encyflopabie ber gefammten Chemie, Erl. 799 - 806. bis babin 13 Sefte, 8. - Scherer's Grundjuge ber neuern chemischen Theo. rie; Jena, 795. 8. Dachtrage baju; e. b. 796. 8. Deff. Grund, rif ber Chemie; Enbingen, 800. 8. - Germbftade's fuftemat. Brundrif ber allgem. Erperimentalchemie; R. M. Berlin, 800 - 805. 4 Bbe. 8. - rounchor Syfteme des Connoissances Chimiques. Par. 801. 10 Voll. 8. überf. im Ausjuge von Wolff; Ronigsb. sor - 3. 4 Bbe. 8. - Ergmmedorf's fpftemat. Sandbuch ber gesammten Chemie; Erfurt, 800 - 805. 7 Bbe. 8. - BERTHOLLET Recherches sur les lois de l'Affinité; Par. 801. 8. - MACQUER Dictionnaire de Chymie; Par. 780. 4 Voll. 8. über f. m. 2/nm. u. Buf. von Leonhardi; Leipi. 788-91. 7 Bbe. 8. Deue Bufane, Leipi. 792. 92. 2 Bbe. 8. Bourguet's Chemifches Sandmorter, buch, nach ben neueften Entbedungen fortgef. von Richter; Berl. 798 - 804. 6 Bbe. 8. Rlaproth's und Wolff's chemisches Wore terbuch 5 Bbe. Berl. 806 , 809, gr. 8.

### 58.

Die Chemie wird in die reine und angewandte eingetheilt. Jene enthalt die allgemeinen Grundlehren von ben phyfifchen und chemischen Urftoffen und Bestandtheilen ber Rorper, von ben gemifchten und ben gufammengefege ten Rorpern, von ihrer chemischen Bermandtschaft, und bon ben jur Scheibung und Prufung berfelben erfoberlis chen Operationen und Wertzeugen. Diefe bingegen zeigt Die Anwendung biefer Renntniffe und Berrichtungen auf andre Wiffenschaften und Runfte; und man theilt fie bas ber wieder in die physische, welche die allgemeinen Eis genschaften und Wirfungen ber naturlichen Rorper nach chemischen Grundsätzen erlautert; in die pharmaceutische, welche bie chemische Bereitung ber Armeimittel lehrt, bie aber auch, nebft ber physiologischen und pathologischen unter ber allgemeinen Benennung ber medicinischen Chemie befaßt werden fann; in die technische, worin ber Gebrauch ber Scheibefunft jum Beften mancher Gewerbe und mechas nischer Runfte gezeigt wird; und in die okonomische, in wels welcher die aus chemischen Renntniffen herzuleitenden Borstheile für die haushaltung und Landwirthschaft gelehrt wersden. Schon die Angabe diefer Anwendungsarten beweif't ben vielfachen Nugen diefer Wiffenschaft.

Eine Uebersicht der einsachen und jusammengesesten Stoffe nach dem altern und neuern Spsteme s. in Gren's Handbuch der Chemie, B. IV. S. 103. Eine Tasel über die chemischen Bers wandtschaften s. ebendas. S. 141. und eine Uebersicht der der mischen Nomenklatur, S. 1—102. — Gmelin's Handbuch der technischen Chemie; N. A. Halle, 795-96. 2 Bde. 8. — Suckow's Anfangsgründe der dkonom. u. techn. Chemie; Leipz. 789. 8. — Ueber den Werth, Nunen und Nisbrauch dieser Wissenschaft s. Gmelin's Einleitung zu s. Geschichte der Chemie, B. I.

## 59.

Bon ben chemischen Operationen wollen wir bier blog einige ber vornehmften anführen. Gie befteben ents weber in mechanischen Bertheilungen, wohin bei feften Rorpern bas Zerpulvern, Reilen und Rafpeln, Gieben, Schlammen und Granuliren, und bei Glufigfeiten bas Quetfchen und Preffen, bas Giltriren, Abgießen und 216; gieben gehoren; ober in chemischen Bertheilungen, bie bet flugigen Rorpern burchs Roaquliren, Abbunften, Abfchaus men, Musgieben, Digeriren, Pracipitiren, Renftallifiren und Abflaren, und bei Dampfen burch Bereitung ber Lufts burch's Deftilliren, Gublimiren, Bolatifiren und Ralciniren gefcheben, ober auch burch gegenfeitige Berans berung ber feften und flufigen Rorper in einander, bers mittelft bes Comelgens, ber Reducirung und Berglafung. Eine britte Sauptart bes chemifchen Berfahrens ift bie freiwillige Scheibung in Barme und Feuchtigfeit, welche vermittelft ber Gabrung bewerfftelligt wirb. In Rucfficht auf ben Gehalt ber Rorper find Auflofung, Reinigung, Roncentrirung und Bermifchung bie vornehmften chemifchen Operationen.

Bergl. Barfch's Erfie Grunde ber foftematifchen Chemie, Jena, 789. 8. G. 32 ff.

. 60.

Die Chemie beschäftigt fich übrigens mit allen Urfen bon Rorpern aus allen brei Raturreichen und ihren verschiednen Rlaffen. Bu ihren vornehmften Gegenftanben und Bufammenfegungen aus bem Chierreiche geboren; 4. B. Rnochen, Schalen, Saute, Milch, Galle und Blut: und ju benen aus bem Pflangenreiche bie Fafern und Gafte ber Pflangen, Gummi, Dehl und Beinftein. meiften aber betreffen ihre Schelbungen und Bufammenfes Bungen bie verschiednen Rorper bes Mineralreichs, Erde arten und Steine, Galge, brennbare Mineralien und Mes talle. Die chemifche Behandlung der lettern ift ein Saupts gegenstand ber Metallurgie, welche bie Regeln enthalt. Die man bei'm Ausscheiben ber Metalle aus ihren Grien und Berbindungen in ber Ratur und bei bem fogenannten Bugutemachen berfelben zu befolgen bat. Die Erforichung bes Gehalts ber Erze und ber Metallverbinbungen im Rleis nen wird in der Dofimafie oder Probierfunft gelehrt. Die eigentliche Gewinnung, Scheibung und Schmeljung ber Metalle gefchieht burch Die fogenannten Suttenatbeiten. bie gleichfalls, nebft ben weitern Bubereitungen, ju bles fer Biffenschaft geboren, indem die Metalle entweder in ihrer gediegenen form bleiben, ober verfaltt, ober perergt merben.

GEO. AGRICOLAE de Re metallica Libri XII. Bafil. 657. fol-Gellert's Anfangsgründe jur metallurgischen Chymie; Leipz. 776.

8. — Lehmain's Probiertunft; Berl. 761. 8. — Cramer's Anfangsgründe der Probiertunft; Leipz. 766. 2 Bde. 8. — Deff. Anfangsgründe der Metallurgie; Blankenb. 774. ff. 3 Bde. 8. — WALLERII Elementa Metallurgiae; Holm. 768. 8. û ber f. Leipz. 8 — Schlüter's Unterricht von Huttenwerken; Braunschw. 738. fol. — Emelin's chemische Grundsche der Probier, und Schmelzefunft; 786. 8. — Lampedius's Handbuch der allgemeinen Huttenstunde; Gött. 801/3, bis jest 3 Bde. 8. — Tiemann's sphemat. Eisenhüttenkunde; Muthb. 801, 8.

61.

Bier wird es ber Drt fenn,' auch ber Alchemie farge lich ju gebenfen, ob fie gleich feine echte Biffenfchaft, fein befondrer Theil ber Chemie, fondern vielmehr ein Mifes brauch berfelben ift. Ihre Abficht geht auf die Entbeduna bes Steins ber Beifen, ober einer Materie, moburch fich alle übrige Metalle in Gold bermanbeln laffen; baber fie auch bie Golbmacherfunft genannt wirb. Wahrfcheinlich baben bie irrigen Begriffe und fcmarmerifchen Erwartuns gen, die von jeher fo viele, oft felbft einfichtsvolle, Mans ner getäuscht haben, ihren erften Grund in ber ebemalls aen mangelhaften Renntnif ber mahren Chemie, ihrer fast ganglichen Befchrantung auf metalluraliche Urbeiten. Der Rame ber Aldemie findet fich querft in einer Schrift bes vierten Jahrhunderts, wiewohl fchwerlich in bem gegenwartigen Ginne. Der einzige zufällige, aber oft theuer erfaufte Rugen alchemischer Progeffe ift bie geles gentliche weitre Berfolgung und Entbedung einiger chemis fchen Wahrheiten und Beobachtungen.

6. Du FRESNOY, Histoire de la Philosophie Hermetique; à la Haye, 742. 3 Voll. 12. — Schröder's Nene Alchymikische Bis bliothek; Frankf. 771.74. 2 Bbe. 2. — Wiegleb's historisch kritis sche Untersuchung ber Alchemie, ober ber eingebildeten Goldmacherakunft; Weimar 777. 8.

62.

Der Ursprung ber. Semie wird von einigen in die altesten Zeiten hinauf gesührt, weil man von damals schont bekannten Ersindungen und Runstarbeiten zu voreilig auf ein dabei zum Grunde liegendes chemisches Versahren schloß. Alle derzleichen Kenntnisse scheinen aber mehr praktisch und mechanisch, als irgend wissenschaftlich, gewesen zu seyn. Bloß der Metallurgie kann man, wiewohl auch nur in einigen ihrer Anwendungsarten, ein frühes Alterthum eins räumen, und in ihrer Kenntniß scheint fast die ganze Chesmie der Alten bestanden zu haben. Erst im mittlern Zeitsalter

alter entstand die chemische Runft, die aber gar bald ben Abweg ber Alchemie einschlug, und allmälig von den Aras bern zu bestern Zwecken, vornehmlich für die Arzneikunde angewandt wurde. Seit dem dreizehnten Jahrhunderte wurden die chemischen Arbeiten erst in Europa allgemeiner bekannt, und man machte darin in der Folge immer weis tere Fortschritte. Aber erst im letten Jahrhundert hob sich die Chemise zu dem Range einer gründlichen, einflußreichen, gemeinnühigen und vorzüglich beliebten Wissenschaft.

BORRICHII de Ortu et Progressu Chemiae Liber; Hasn. 668. 8.—
BOERHAVR de historia artis, in Ejnsd. Elementis Chemiae, TI.
p. I. — TORB, BEROMAN, de Primordiis Chemiae; Upsal. 779.
4. Ejnsd. Dist. de Chemiae progressu a medio Sec, XVII. Upsal. 782. Diese beiden Abhandlungen sindet man übersett und vermehrt in Wiegled's Geschichte des Wachsthums und der Ersindungen in der Chemie in der altesten und mittlern Zeit; Versin 792. 8.
De si. Geschichte des Wachsthums und der Ersindungen in der Chemie in der neuern Zeit, von 1651 — bis 1790; Verl. 790. 91.
2 Bde, 8. — Gmelin's Geschichte der Chemie seit dem Wieders aussehen der Wissenschaften bis an das Ende des achtiehnten Jahr hundertes; 797.99. 3 Bde. 8.

63.

In ben bisher ihrem Inhalte nach befchriebenen Bifs fenschaften werben bie Maturforper als Gegenftanbe bes Wiffens und ber Erfenntnig, folglich in theoretischer Sins ficht behandelt. Gie laffen fich aber auch aus einem praftifchen Gefichtspuntte, als Befchaftigungen und Gegenftanbe bes menfchlichen Gleifes betrachten, und gur zwechmaßis gen Richtung beffelben fann Unterricht und Ctubium gleiche falls febr bienlich werben. Man bat baber auch biejenigen Regeln und Unweifungen, welche bie befte Behandlung und Unwendung ber Raturerzeugniffe lebren, in miffenschaftliche Form gebracht; und fie laffen fich famtlich unter bem Das men ber Gewerbtunde begreifen, indem fie fich alle auf folche Gefchafte beziehen, beren nachfte Abficht bie Ermers bung bes Unterhalts ift, und alle menfchliche Gewerbe fich auf jene Behandlung und Unwendung ber Raturprodufte besteben.

Dig and by Google

Bergl. Abelang's Einleitung in f. kurgen Begrif menschlicher Fertigkeiten und Kenntnisse, B. I. — Krug's Encyklopadie, Eh. II. E. 68. — Encyclopadie Economique, ou Système General d'éonomie rustique, domestique et politique; Yverdun, 770 st. 19 Voll. 8. — Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle, appliquée aux Arts, principalement à l'Agriculture et à l'Economie rursle et domestique; Par. 805. 25 Voll. 8. Krunis's beonomisch, technologische Encyklopadie, oder Allgent. System der Staats, Stadt, Haus, und Landwirthschaft, im alphabet. Ordnung, fortgesest von Flore; Berl. 782 ff. bis jest 96 Bde. 8. im Auszuge von Schüt, Grafmann und Slore; Berlin, 786 ff. bis jest 25 Bde. 8.

# 64.

Aus der großen Anzahl menschlicher Gewerbe ward jedoch nur denen eine solche wissenschaftliche Behandlung zu Theil, die dei ihrer Ausübung mancherlei Kenntnisse, Vertigkeiten und Ersahrungen, und besonders manche Einssichten der theoretischen Katurwissenschaften, der Mathesmatik, u. f. f. voraußsehen. Diese Gewerbe beschäftigen sich mit der Gewinnung, oder mit der Vearbeitung und Veredelung, oder mit dem Bertrieb und der Verhandelung der Naturproduste. In die erste Classe gehören die sämmtslichen ländlichen Beschäftigungen mit den Erzeugnissen der brei Naturreiche; in die zweite die mechanischen Kunstarbeisten, Handwerke, Fabriken und Manusakturen; und in die dritte gehört der Handel nach seinen sämmtslichen Zweigen und vielsachen Beschäftigungen.

# 65.

Die Gewinnung, den Andau, die Wartung und Pfles ge der Raturerzeugnisse des Gewächs und Thierreichs des fasst man unter dem Begriffe der Dekononie oder der Landwirthschaft, im weitern Sinne des Worts. Dabin ges bort also junächst der Pflanzenbau, dessen wissenschaftliche Behandlung in praktischer hinsicht, die Grundsäte und Resgeln aufstellt, welche die verschiednen Arten der zu erzeus genden Gewächse und Pflanzen, die Bearbeitung und Warstung ihres Sodens, und die beste reichlichste hervorbrins aung

gung ber Erbfrüchte und Nahrungsmittel betreffen. Bon ber Urt ift der Feld. und Getreidebau überhaupt und befonbers die Gewinnung des Doftes und Gemufes, der Weinbau, die Wartung ver Wiefen und Futterkräuter, und bie Erziehung folder Pflanzen, welche fur handel und Fas brifen bestimmt find.

Bur Literatur der denomischen Biffenschaften bient, aufer ben oben angeführten Bibliotheten von Miller und Bohmer, v. Wollner's Unterricht ju einer auserlesenen dronomischen Biblio. thef; Berl. 764. 65. 2 Bbe. 8. und Rojenthal's Litergtur ber Technologie; Berl. 795. 4. - Weber's Sandbuch ber ofonomie fchen Literatur; Berl. 803. 2 Cheile in 4 Bon. 8. - - Bu ib. ter Befdichte: Roffig's Gefchichte ber Dekonomie ber portugliche Ren Lander und Wolter aller Beiten; Leips. 798. 8. - Unton's Berfuch einer Geschichte ber beutichen gandwirthschaft bis jum En: be des isten Jahrhunderte; Borlig, 799 - 801. 8 Bbe. 8. -Geoponicorum f, de Re Rustica Libri XX, gr. et lat. ed. Niclas; Lipf. 781. 8. Scriptores Rei Rustlcae Veteres Latini, Cato Varro, Columella, Palladius, Vegetius, ex ed. Gesneri et Ernesti; Lipf, 773, 74, 2 Voll. 4. - Onomatologia Oeconomico - Practica, ober Dekonomisches Worterbuch; Ulm, 760. 3 Bde. 8. - Bede mann's Grundfate der beutschen Candwirthschaft, 6te Muff. Gott. 805. 8. - Mau's Unleitung jur beutfchen Landwirthichaft: Maint. 788. 8. - Rarften's Erfte Grunde ber Landwirthichaft; Leinzig. 795. 8. - Riem's praftifchofonomifche Encottopadie fur Dentiche land; Leipt. 790. 3 Bbe. 8. - Mayer, bas Gange ber Lande mirthichait; Durnb. 788. 2 Bde. 8. - Weber's fuftemat. Danbe buch ber beutschen landwirthschaft; Bullichau, 805 8. Einleitung gur Renntniß ber englischen Landwirthschaft; Sannover, 800 - 804. 8.

## 66,

Einen besondern Theil der landwirthschaftlichen Rennts niffe macht die Forstwissenschaft aus, welche die in bes stimmte Granzen eingeschlossenen und einer besondern Aufs sicht anvertrauten Walder und Holzungen anpflanzen, ers halten, verbessern, und wirthschaftlich benugen lehrt. Das bei wird das Studium der Forstbotanik, oder die Rennts niß der verschiednen Holzarten vorausgesetzt, die man in Eichenburg's Lehrench zu Aug. Laubholz und Nabelholz, und diese wieder in ihre Unterarten, wie das holz überhaupt mit hinsicht auf dessen Gebrauch in Brennholz, Rusholz und Bauholz einzutheilen pflegt. Außerdem lehrt die Forstwissenschaft selbst das zweckmäßige Verfahren bei der Vermessung der Forsten, bei der Abtheilung und Behandlung bes holzbestandes, mit nöthiger hinsicht auf Lage, Klima und Boden, bei'm Fällen und Schlagen des holzes, und bei'm Verkohlen desselben.

Gatterer's Allg. Repertorium der Forft, und Jagdwissenschaft, lichen Literatur; Ulm, 796. 2 Bde. 8. Onomatologia forestalis piscatorio-venatoria, oder Forst, Tisch, und Jagdlerikon; Leipz. 772. 4 Bde. 8. — J. G. Beckmann's Forstwissenschaft; Ebems nit, 758: 63. 3 Theile, 4. — v. Brock's Gründe der Forstwissenschaft; Leipz. 768: 74.4 Bde. 8. — Gleditsch's spstemat. Einleitung in die Forstwissenschaft; Berl. 774. 2 Bde. 8. — Jung's Lehrbuch der Forstwissenschaft; Marburg, 787. 2 Bde. 8. — Jung's Lehrbuch der Forstwissenschaft; Marburg, 787. 2 Bde. 8. — v. Burgedors's Forstandbuch, oder allgemeiner Lehrbegrif aller Forstwissenschaft; Wainz, 792. 8. — Rau's Anleitung zur beutschen Forstwissenschaft; Wainz, 790. 8. — Waleber's Lehrbuch der Forstwissenschaft; Gießen, 803. 8. — Bon mehren schaft ben Entwurf einer Bibliothek für die Liebhaber des Wald- und Forstwesens, in dem Allgem. Dekonom. Forstmagazin; Frankf. u. Leipz. 763:79. 12 Bde. 8. B. 1. 3. 5.

# 67.

Die Gewinnung und Pflege der Thiere, sowohl der zahmen als der wilden, begreift vornehmlich die Biehzucht, die Jagd und den Bogelfang, die Fischerei, die Bienenzucht und den Seidenbau unter sich. Zur gründlichen Kenntniß, Beurtheilung und Behandlung dies ser Gegenstände ist eine genaue Befanntschaft mit der Nastur und Lebensart der Thiere sowohl, als mit ihrem Gesbrauche und ihren Erhaltungsmitteln unentbehrlich. Außersdem aber giebt es eine Menge von praktischen Bemerkungen und Negeln, durch deren Zusammenstellung seder dies ser Theile der Landwirthschaft einer besondern wissenschaftslichen Behandlung fähig wird; und diese ist zwar schon von

ben Alten nicht vernachläßigt, aber boch, wie bie ofono: mischen Kenntniffe überhaupt, in neuern Zeiten sehr erweitert und bereichert worden.

v. Benekendorf, von der Niehtucht, oder des Ackerkatechissmus er Theil; Berl. 785. 8. — v. Stoipner's praktisch; donor mische Abhandlungen von der Niehzucht; Nurub. 788. 2 Ode. 8. — Kreysing, Bibliotheca scriptor, venaticor. Altend. 750. 8. — Dobel's Jägerpraftika; Leipt. 783. fol. — Büchting's Entwurf der Jägerpraftika; Leipt. 783. fol. — Büchting's Entwurf der Jägeris Halle, 768. 8. — Bechstein's Bollst Handbuch der Jägdwissenschaft, Nürub. 801. 803. 2 Bde. 4. — Unweisung, alle Arten Bögel zu sangen; Nürub. 768. 8. — traumann's Woaelsteller; Leipt. 789. 8. — Berisch's Anweisung zur Tischerei; Leipt. 794. 8. — Jase's Anweisung zur Vienenzucht; Berlin, 771. 73. 4. Ehrile, 8. — Riem's Bermischte Bienenschriften; Oresden, 787. ff. 3 Bde. 8. — Gledissch's Anleitung zum Seidenbau; Jena, 770. 8. — Strube's Praktische Anweisung zur Bienenzucht; Zelle, 789. 8.

68.

Mit ber Gewinnung ber unorganischen Naturstoffe, ober der Mineralien, beschäftigt sich vorzüglich der Vergbau, und die Theorie desselben, die Bergwerkskunde, beren gründliche Erlernung jedoch manche physische, chemische und mechanische Hulfskenntnisse nothwendig ersobert. Unter jenen Stossen sind es vornehmlich, ihres großen Nuzzens wegen, die Erze und Metalle, welche diese Wissenschaft nicht nur unter der Erde hervorgraben und gewinnen, sondern hernach auch für weitern Gebrauch vorläusig zubereiten lehrt. Daber die beiden Hauptzweige der Bergwerkskunde, der Grubenbau, durch welchen die rohen Metalle gewonnen, und der-Huttenbau, durch welchen sie von den fremdartigen Bestandtheilen geschieden werden. Auch die Salzwerke und das Graben des Torss und der Steinkohlen gehören hieber.

Batterer's Verzeichnis der vornehmften Schriftsteller über alle Lheile bes Bergwesens; Gott 787. 8 — Cancrinus's, Erfte Grunde der Berg, und Salzwerkskunde; Frankf 784.90 3.98de. 8. — Nau's Anleitung zur Bergbauwistenschaft; Mainz, 790. 8. — v. Daula Schrank, Anfangsgrunde der Bergwerkskunde; P 2

Ingolftabt, 793. 8. — Lehmann's fpftemat. Encyklopable bet Bergwerkswissenschaften; Frepberg, r805. 8. — Lampadius's, Handbuch bet Huttenkunde; Göttingen, 801. 804. 2 Bbe. 8. — Langedorf's vollft Einleitung zur Sahwerkskunde; mit Supplementen und Bufagen von Charpentier, v. Trebra, Voigt, Werner und Wild; Altenburg, 792. 2 Bbe. 4. — v. Cancrin's Abhandlung vom Torf; Gießen, 789. 8. — Bornemann's Berfuch einer spftematischen Abhandlung von den Steinkohlen; Gött. 776. 8. — v. Bose, das Gange der Corsmissenschaft; Leipz. 803. 8.

## 69

Den wiffenschaftlichen Unterricht über biejenigen Ges werbe, welche fich mit Berarbeitung und Berebelung ros ber, ober jum Theil icon jubereiteter Produfte ber Ras tur beschäftigen, bezeichnet man mit bem Ramen ber Tech-In ihr werben biefe Gegenftanbe theils in phys fifcher und chemifcher, theils aber, und vorzuglich, in mes chanischer Sinficht naber befchrieben, und bie Berfahrunges art bei ihrer Berarbeitung erlautert. Gie bezieht fich alfo porgualich auf Gewerbe und Manufakturen, und Die unter biefen lettern begriffenen Sandbearbeitungen, Dafchinens bereitungen und Sabrifen. Ihre vornehmften Gulfemiffen-Schaften find: Maturgeschichte, Physit, Chemie, Dathes matit, befonders Mechanit, Defonomie und Bagrentuns be; und ihr 3weck ift, alle bie Gegenftanbe fennen gu lebe ren, worauf man bei irgend einem Gewerbe ober Sands werfe und beffen grechmäßiger Unwendung bauptfächlich gu achten bat.

Aosenthal's Literatur ber Technologie; Berl. 785. 4. (auch als legte Halfte bes vierten Bandes feiner Supplemente ju Jascobsson's technolog. Wörterbuch). — Description des Arts et des Métiers, par l'Academie Royale des Sciences; Par. 761 fl. 48 Cahiers, fol. Neuschatel, 771. 18 Voll. 4. übers in v. Jussti's, Schreber's, u. a. Schauptag ber Kunste und Pandwerker; Berlin und Leipzig, 762:87 17 Bbe. 4. — Jalle's Werkstätte ber heutigen Kunste; Brandenb. 762:69. 6 Bbe. 4. — Beckmann's Unleitung zur Technologie, 5te Auft. Gott. 802. 8. Dest. Entwurf der allgemeinen Technologie; Gott. 806. 8. — v. Lamprecht's

precht's Lehrbuch ber Technologie; Halle, 787. 8. — Rößig's Lehrbuch ber Technologie; Jena, 790. 8. — Junke's Naturgesch. und Technologie; ste Aust. Braunschw. 806. 3 Bde. 8. — Jas cobason's technologisches Wörterbuch; Verl. 781.83. 4 Bde. 4. Supplemente dazu von Rosenthal; Verl. 793.95. 4 Bde. 4. — Brodhagen's Anleitung zum Unterrichte für Handwerker und Faskistanten; Hamb. 792.94. 3 Bde. 8. N. Aust. als: Gemeinnügisge Encyklopädie für Handwerker, Künstler und Fakischen; Hamb. 798.800 3 Bde, 8. — Gmelin's chemische Grundsäse der Gewerkfunde; Hannov. 795. 8.

## 70.

Der Bertrieb und Umfas fowohl ber roben als fcon burch Buthun ber Runft berarbeiteten Maturftoffe ift bas allgemeine Gefchaft bes Sandele, ober ber Sandeleges werbe, und ber Inbegrif ber barauf fich beziehenden Rennts niffe ift die Sandelswiffenichaft. Gie erlautert guvorberft Die Begriffe bon bem Sandel überhaupt und ben verfchiebnen Alrten beffelben, bie man am allgemeinften in ben innern Sandel, unter ben Burgern eines Ctats felbft, und in ben auffern, ber mit Fremben betrieben wird, einzutheilen Die befondern Arten find vornehmlich: ber eigne Sandel, ber Rommiffions - Tranfito : Epebitions : und Befellichaftebanbel. Auch macht bie lehre vom Belbe, von ben bie Stelle bes Gelbes vertretenben Zeichen bes Werths, und ben mannichfaltigen bamit getriebenen Umfagen, einen mefentlichen Theil biefer Wiffenschaft aus. Bur Beferbes rung und Erleichterung bes Sandels bienen vorzuglich bie Banken und Wechsel, von benen baber eine genaue und bestimmte Renntnig ertheilt werben muß.

Dictionnaire Universel du Commerce, par savanx; Geneve, 761. 4 Voll. fol. Coppenh. 759 — 65. 5 Voll. fol. — Ludos vici's Bouft. Raufmannslexikon; N. Auft. von Schedel; Leipzig 797 — 201. 5 Bbe. 8. — Schedel's Handbuch ber Literatur und Bibliographie für Raufleute; Leipz. 796. 8. — May's Einsteitung in die Handlungswiffenschaft; Altona, 780. 2 Bbe. 8. — Jung's Lehrbuch ber Handlungswiffenschaft; Leipz. 785. 8. — Beckmann's Anleitung zur Handlungswiffenschaft; Gott. 789. 8. — Busch auf ein ber Handlungswiffenschaft; Gott. 789. 8. — Busch at theoretische praktische Darftellung der Handlung in der

# 230 Fünfter Abschnitt. Natur Biffenschaften.

ren mannichfaltigen Geschäften; N. Auft. Samb. 808. 2 Bbe. 8. Dest. Abb. vom Geldumlauf; N. A. Hamb. 800 2 Bbe. 8. — Bohn's wohlersahrner Rausmann, umgearbeitet von Ebeling und Orobhagen; Hamb. 789 — 90. 3 Bbe. 8. — Buse, bas Gange ber Handlung; Erfurt, 798, 808. 5 Theile in mehrern Banden, 8.

## 71.

Dicht weniger muß biefer Unterricht von ben Maaren, ale bem Sauptgegenftande ber Sanbelegefchafte, mit Beis bulfe ber Ratur : und Runfigefchichte, und von ber Baas renhandlung, im Allgemeinen und Befondern, bie notbige In Diefer Rudficht unterscheibet man Erlauterung geben. Den Produtten: Rolonie: Manufattur: und Zwifchenbans bel, und in Unfebung ber Thatigfeit des Betriebs ben 21fs tiv und Paffivhandel. Siemit ift dann auch die Lebre von Maag und Gewicht, von bem Preife der Baaren, von ber Ralfulation und Spefulation, ju verbinden; und fodann find die Bulfegeschafte bes Sandels durchzugeben, mos bin bie Schiffahrt, Die Affefurangen, Bodmerei, Mafelei, Buchhalten, u. bergl. gehoren. Renninif ber Dandels, politif und ber handelsrechte barf gleichfalls von bem Begirte biefer Wiffenfchaft nicht ausgeschloffen werben.

Schedel's Neues und Bouft. Waarenlegiton; 3te. Auft. Offen, bach, 800. 2 Bbe. 8. — Memnich's Baarenlegiton in gwolf Sprachen; Damb. 797 — 802. 3 Bbe. 8. — Beckmann's Vorber reitung gur Maarentunde; Gott. 793 ff. wird ftuctweise fortageset.

# Sechster Abschnitt. Arznei = Wissenschaften.

Rur ihres weiten Umfangs wegen hat man die Arzneis Bissenschaften von den physischen abgesondert, von welchen sie eigentlich einen Theil ausmachen, in so fern sie die zur Naturgeschichte und Naturlehre des Menschen gehörigen Kenntnisse auf den Hauptzweck der ganzen Deilkunde oder Arzneiwissenschaft anwenden, welcher die Bewirfung, Ershaltung und Wiederberstellung der menschlichen Gesundbeit ist. Ihre vornehmsten Gegenstände sind alle die Beränderungen, welche den thierischen, und besonders den menschlichen Körper in seinen sesten und flüsigen Theilen tressen können, verbunden mit einer genauen Kenntnis aller Arten des wisdernatürlichen Justandes desselben, den man Krankheit nennt, und der dienlichsten Hüssmittel, wodurch demselben, äußerslich oder innerlich, abgeholsen werden kann.

S. CONRINGII Introductio in universam Artem Medicam; Hal. 726. 4. — BORRHAVII Institutiones Medicae; L. B. 720. 8. — EALLERI Commentarii in BOERHAVII Praelectt, in Institutt, Med. Goett. 739 st. 6 Voll. 8. — BOERHAVII Methodus studii medici, c. comm. HALLERI; Amst. 751. 4. — LUDWIG, Methodus Doctrinae Medicae Universae; Lips. 766. 8. — Remme's Einleitung in die Medicin überhaupt; Halle, 771. 8. Anhang, e. d. 772. 8. — M. Zeri, Grundriß aller medicinischen Wissenschaften; Berl. 782. 8. — Selle's Studium Physico-Medicum, oder, Einleitung in die

Matur, und Aeineiwissenschaft; Berlin, 787. 8. — Tissor Estai fur les Moyens de perfeccionner les études de la Médecine; Laus, 785. 12. übers. m. A. v. Eyerel; Wien, 785. 8. — Mezger's Skipe einer medicinischen Encyklopadie: Leipi. 804. 8. — Silder brandt, über die Arineikunde; Erl. 795. 8. — Diez, Rudimenta Methodologiae Medicae; Tubing. 795. 8. — Ploucquet's Arit, oder über die Ausbildung, die Studien, Pflichten, Sitten, und die Klugheit des Arites; Lub. 797. 8. — Burdach's Propadeutik jum Studium der gesammten Heilkunde; Leipi. 801. 8.

2.

Man fann ble Beilfunde überhaupt aus einem zwies fachen Gefichtspuntte, als Biffenichaft und als Runft, Wiffenschaft ift fie, in fo fern fie genane theos retifche Renntniffe von dem menfchlichen Rorper, von feis ner Einrichtung, von feinem gefunden und franten Bus Rande, und von ben Mitteln, die Gefundheit gu bewirten und zu befordern, in fich begreift, diefe Renutniffe auf Grunds fage guruckfuhrt, fie ordnet und foftematifch verbindet. Runft aber ift fie, in fo fern fie urfprunglich auf Babrs nehmung und Erfahrung beruht, und die baburch fomobl, als durch grundliche Theorie, erworbnen Renntniffe bei ber wirflichen Beilung der Rranfheiten in Ausübung bringt. Unfanglich mar fie blog Runft, und gedieh erft allmalia gur Biffenfchaft. Gewöhnlich theilt man fie in die theores tische und praftische Beilfunde. Da indeg in diefer Bif fenschaft Erfahrung bie vornehmfte Ertenntnigquelle ift, und auf ber anbern Geite grundliche Theorie bei aller Auss abung jum Grunde liegen muß, fo ift bas Theoretifche und Praftifche in allen Theilen ber Arzneifunde fo mit einander verwebt, bag man faft jeben derfelben gemiffermagen theos retifch, und in andrer Ruckficht praftifch nennen und abs banbeln fann.

Neuere Bemühungen, die Argneikunde miffenfchaftlich gu behanbeln f. in Rofchlaub's Magagin gur Vervollkommnung ber theoret. und prakt. Deilkunde; Erkf. 799. 3 Bbe. 8.

Daber benn auch bie Berichiebenheit in ber Beftims mung ber gur theoretifchen ober prattifchen Beilfunde gebos renden Theile. Die theoretische Beilfunde beschäftigt fich bauptfächlich mit ber Renntnig bes gefunden und franten menfchlichen Rorpers, und ber zwedmäßigften Behandlung Diefes zwiefachen, vornehmlich bes lettern Buftanbes, folgs lich mit Renntnif ber Bedingungen ber Gefundheit, ber verschiednen Rrantheiten felbft und ihrer Beilmittel. ihr gehoren baber: Anatomie, Physiologie, Diatetit, Pathologie, Gemiotif, Materia Medita und Pharma: Fologie. Die praftischen Disciplinen lehren vorzüglich bie Anwendungsart biefer Renntniffe, und find: Therapie und Rlinif, Chirurgie, Entbindungstunft, und Pharmaceus Bu biefen allen pflegt man noch die gerichtliche Urgtif. neifunde als eine befondere Wiffenschaft bingugufegen. Bulfemiffenschaften ber Medicin find: Sprachfunde, Phis lofophie, Mathematif, Naturgeschichte überhaupt, und vorgualich Botanif, Raturlehre und Chemie.

S. LUDWIG, Methodus Doctrinae Medicae Universae, P. I. C. 4. Disciplinae Medicae. — Bergl. Arug's Encyflopadie, B. a. S.79; und Sildebrandt, über bie Anneikunde, S. 35.

## 4.

Die Anatomie ist die Wissenschaft von dem Bau bes menschlichen Körpers und seiner Theile, nach ihrer organisschen Einrichtung, Gestalt und Lage. In so fern die das hin gehörigen Kenntnisse vornehmlich durch Zergliederung des Körpers erhalten werden, hat sie sowohl jene griechische, als die deutsche Benennung der Zergliederungskunst, erhalten. Eigentlich macht sie einen Theil der Naturwisssenschaft, und von allen Hülfss oder Vorbereitungswissenschaften der heilende die nothwendigste aus; und eben daher verdiente sie selbst unter den eigentlichen Theilen der Arzneifunde ihre Stelle. Außer der Zergliederung der Theile des menschlichen Körpers bedient sie sich jum ans schale

schaulichen Studium berselben auch der sogenannten Prasparate, oder der auf eine lehrreiche Art durch den Zerzgliederer zubereiteten, und durch Einspritzung der Gefäße mit gefärbtem Wachs, und dergleichen, dauernder erhaltenen und anschaulicher gemachten Körpertheile. Eigne Nebung im Zergliedern und Prapariren bildet den gründlichen Anatomen besser und sichrer, als bloße Theorie. Und da es ihm eben so sehr um die Kenntnis des franken als des gesunden körperlichen Zustandes zu thun ist, so werzben ihm die Leichenöffnungen franker Körper auf künftige ähnliche Fälle vorzüglich lehrreich. Mit ihnen beschäftigt sich die pathologische Anatomie.

Bur Bucherkenntniff: HALLERI Bibliotheca Anatomica, qua Scripta ad Anatomen et Physiologiam facientia a rerum initiis recenfentur; Tig, 774. 77. 2 Voll. 4. - Bon ben anatomifchen Schriftfiellern des Alterthums gehoren Sipporrates und Galenus hieber. - VESALIS de corporis humani fabrica Libri VII, Basit. 555. und in Opp. L. B. 725, fol. - FALLOPII Observationes Anatomicae, Venet, 661. 8. - ALBINI Explicatio Tabular, Anatomicar. RUSTACHII; L. B. 744. fol. Ainst, et Lips. 801, fol. - MALPICHI Opera; Lond; 686. 2 Voll, fol. - RUTSCH Thefaurus Anatomicus; Amst. 701, 724, 2 Voll. 4. - Kongagni Adverfaria Anatomica; Bonon, 706. 4. Epistolae Anatomicae; L. B. 728. 4. -HALLERI Iconum Anatomicar, Fasciculi VIII. Goett. 740-56, fol. - WINSLOW Exposition Anatomique de la Structure du Corps humain; Par. 767. 5 Voll. 8. - LIEUTAUD Effais Anatomiques; Par. 776. 2 Voll. 8. - WALTER Obst. Anatom. Berol. 775. fol. - Mayer's Befchreibung bes gangen menfchl Rorpers; Berlin, 783-94. 3 Bbe. 8. Deff. Anatomifche Rupfertafeln, Befemeife; Berl. 783 ff. 6 Defte. in fol. - SCARPA, Anatomicarum Annotationum Libri 2; Patav. 779. 85. 2 Voll. 8. - VICQ D'AZYR Traité d'Anatomie et de Physiologie; Par. 786. 5 Voll. fol. - Loder's Unatomifches Sanbbuch; Beimar, gor. 8. Deff. Anatomifche Rafeln; Beimar, 794 - 804, 6 Lieferungen, 182 Tafelu. fol. -Lildebrandt's Lehrbuch ber Angtomie bes Menichen; D. M. Braun: fcweig 803. 4 Bbe 8. worin auch eine Fritifche Rachweisung ber beften allgemeinen und besondern angtomischen Schriften befindlich ift. - Sommerring, vom Baue bes menfcht. Sorpers; Gref. 791 bis 96. 5 Bbe. 8. und von ihm felbft in's Lateinische überfest: De Corporis Humani Fabrica; Frf. 794-98. 4 Volt. 8. - Wiedes

mann's Handbuch der Anatomie; Braunschweig, 796. 8. — Für die parhologische Anatomie: Baillie's Auatomie des franks baften Baues, a. d. Engl. mit Zus. von Sommerring; Berlin, 794. 8. — Conradi's Handbuch der pathologischen Anatomie; Hannover, 796. 2.

5.

Man unterscheibet bie fammtlichen Theile bes menfchlie den Rerpers am allgemeinften in fefte oder farre, und in fluffige. Diefe lettern find mehr ein Begenftand ber Phys fiologie; und die Anatomie beschäftigt fich vorzüglich mit ben feften Rorpertheilen, welche febr mannichfaltig, fowohl in Unfehung ihrer Geftalt, als ihres Stofs und Baues, ihrer Rrafte und Berrichtungen, fehr berfchieden In ihren Sauptabtheilungen grundet fich bie Abfonberung ber verschiednen, unter ber Unatomie begriffenen Disciplinen, namlich: der Ofteologie oder Knochenlehre; Der Myologie, oder ber lehre von den Musteln; der Ungiologie, ober bes Onftems ber Abern und Gefage; ber Splanchhologie, ober ber Theorie menfchlicher Eingeweibe; der Revrologie, oder der Lebre von den Rerven; Adenologie, ober ber Wiffenschaft von den Drufen; und der Syndesmologie, oder der Lebre von ben Ligamens ten und Berbindungsarten ber Theile mit einander; aus auch noch bie Chondrologie, ober Knorpellehre, und Die Dermatologie, ober bie Lehre von ber Saut bes Rors vers, von einigen als besondre Theile Diefer Wiffenschaft ausgehoben werben.

6.

Ehe man indeg biefe einzelnen Gegenstände ber Anastomie burchgeht, ist eine allgemeine Renntniß des menschelichen Rotpers und seiner ganzen Zusammensetzung nothewendig und nütlich. Siebei wird die Naturgeschichte des Menschen, verbunden mit den vornehmsten Lehrsätzen der Anthropologie zum Grunde gelegt, um das Eigenthumliche der Menschenart, in Vergleichung mit andern Thierarten,

und besonders mit der Klasse der Saugthiere, zu welcher jene gehört, naher kennen zu lernen. Diese Lehre begreift man unter dem Namen der vergleichenden Anatomie. Auch lassen sich, vermittelst der Chemie, die Grundstosse unserk Körperk, und besonders seiner sesten Bestandtheile, erforschen, aus welchem die Grundtheile, Fasern und Scheibschen, oder Plattchen, gebildet sind, welche sammtlich das sos genannte Zellgewebe ausmachen, nnd in Ansehung der Harte oder Schlasseit, nach Alter, Geschlecht und Lebensweise, verschieden, auch mehr oder weniger elastisch sind. Vorsläusig wird von der Haut, den Knochen und Sehnen, vom Eingeweide, dem Fleisch, und von den Muskeln und Nersven des Körperk, als Organen besselben, gehandelt.

Blumenbach's Sanbbuch ber vergleichenden Anatomie und Phy, fiologie; Gott. 801. 8. — Cuvier's Vorlesungen über vergleis chende Anatomie, a. b Frang. mit Bus. von Sischer; Braunschweig. 802. 2 Bbe. 8.

#### 7+

Die erfte anatomifche Wiffenschaft ift bie Offeologie. ober bie Lehre von den Knochen des menschlichen Rorpers, welche bemfelben gur Stuge und Grundlage bienen. erft fucht man fich mit ihrer Entstehung, ober ber Dfeogenie, befannt zu machen, indem ber Rnochen allmalia aus bem Knorpel, jund biefer aus einer im Blut erzengten Substang, bem fogenannten Knochenfafte, gebilbet mirb. Sodann muß man fich bie Ruochen bes menfchlichen Rorpers felbft, nach ihrer Ungabl, Benennung und Eintheilung befannt machen. Diefe lettre grundet fich auf bie Ber-Schiebenheit ihrer Geftalt und ihres Berhaltniffes in Unfes bung ber Bildung, Lage und Grofe, und befonders ber Saupttheile bes Rorpers, in welchen fie befindlich find. Die gewohnlichfte Folge bei ihrer Erlauterung geht biefen Saupttheilen nach, und betrachtet nach einander bie Rnos den bes Ropfs, bes Rumpfs, ber Arme, Beine und Suge. Durch bie Absonderung aller ber Theile, welche die Knos den

chen umgeben, und durch ihre Wiebervereinigung gu bem vorigen Gangen entfieht ein Gerippe oder Stelet, eins ber nothigsten Sulfemittel bes ofteologischen Studiums.

NESBITT's Human Ofteogony explained; Lond. 736. 8. überf. Mitenb. 753. 4. - DE HALLER deux Memoires fur la formation des os; Lauf. 758. 12. lateinisch in f. Opp. Min, T. II. p. 460. - CHESELDEN'S Ofteography, or, the Anatomy of the Bones, c. ff. Lond. 733. fol. max. - ALBINUS de Offibus corporis humani; L. B. 726. 8. Vindob. 756 8. Ejusd. de Sceleto Humano Liber; L. B. 762. 8. - MONRO'S Anatomie of the Bones and Nerves; Edinb. 726. 8. überf. Leipi, 761. 8. frangofifch mit prachtigen Rupfern von Sue; Par. 759. 2 Voll. fol. in. - ROEHMERI Inftitu-. tiones Offeologicae; Hal. 749. 8. - BERTIN, Traité d'Offeologie; Par. 754. 4 Voll. 12. fiberf. Roppenhagen, 777. 78. 4 Bbe. 8. -Blumenbach's Geschichte und Beschreibung ber Rnochen bes menfchlichen Rorpers; Gottingen, 786. - Traite d'Ofteologie d'après les Leçons de Mr. DESAULT et fuivant sa Méthode par Mr. GAVARD; Par. 791. 2 Voll. 8. - SCARPAE de penitiori offium structura Commentarius; Lipf. 799. 4. überf. von Roofe, e. b. 1800. 4. - Cofchge's Abbildung und Befdreibung ber Rnochen und Rnochenbander des menfchl. Rorpers; Erlangen, 789:92. 4 Defte. fol.

8.

Die Muffeln, beren Lebre ben Inhalt ber Mpologie ausmacht, find bie Wertzeuge ber Bewegung bes menfche lichen Rorpers, und besteben aus Fafern, in Streifen vereint, beren mehrere die Mufteln ausmachen, und burch ein Zellgewebe gusammenhangen. In den Sachern biefes burch ben gangen Rorper verbreiteten Gewebes befinden fich auch das Tett, die Duls : und Blutabern, die Inmphatis fchen Gefage, und bie Rerven. Die meiften Mufteln ens bigen fich in glechfen ober Gebnen; und es fommt bier theils der Bau ber Muffeln, theils die ihnen eigenthum. liche Rraft ber Reigbarteit, ober bes Bermogens fich gue fammengugiehen' und gu verturgen, wenn fie gereigt merben, in Betracht; wobei fowohl die Gefchwindigfeit und Gewalt ihrer Bewegung, als die gange Meugerungsart ihrer Thatigfeit Aufmertfamfeit verbienen. In Sinficht auf die gleich:

gleichformige ober entgegengesetzte Bewegung, welche sie bewirken, theilt man sie in einartige und widerstreitende; sonst aber auch noch in Rucksicht auf ihre Verbindung, Größe, Gestalt, Nichtung, Lage und ihren Rupen. Mit der Myologie wird gewöhnlich auch die Dermatologie, oder die Lehre von der Haut verbunden, welche lettre den ganzen Körper umfleidet, und ein aus Fasern, Blutges fäßen und Nerven bestehendes Gewebe ist.

cowperi Myotomia Reformata, ex ed. rich, mead; Lond. 724. fol. — albini Historia Musculorum hominis; L. B. 734. 4. — TARIN, Myographie, ou Description des Muscles du corps humain; Par. 753. 4. — albini Tabulae Sceleti et Musculorum corp. hum. L. B. 747. fol. max. — sandifort Descriptio musculorum hominis; L. B. 780. 4. — Vetter's neu eingerichtete Mussellehre; Wien, 790. 8. — Schriften über einzelne myologische Materien sangesührt in Sildebrandt's Lehrbuche der Anatomie des Mensschen, B. II.

9.

Die Ungiologie begreift bie Lehre von ben Abern und Blutgefagen bes menfchlichen Rorpers. Einige bers felben fubren bas aus bem bergen erhaltene Blut allen übrigen Rorpertheilen ju, und beifen Schlag. oder Duls: adern; andre nehmen es aus biefen Theilen auf, und fibe ren es jum Bergen wieder jurud; biefe nennt man Benen. Außerdem aber find die Abern noch in Unfehung ihrer Große, ihres Baues und ihrer Berrichtungen verschieben. Much die Betrachtung ber lymphatischen Gefage, oder der Saugadern, welche bestimmt find, auf ben Dberflachen und Soblungen bes Rorpers Flugigfeiten, und felbft ftarre Theile aufzunehmen, und jur Blutmaffe ju fuhren, ges bort, befonders in ihrer neuern großern Auftlarung, ju bies fer Wiffenschaft. - In ber Splanchnologie werben bie innern Theile ober Gingeweibe anatomifch erlautert, welche fich in ben brei großen Soblen bes Rorpers, bem Ropfe, ber Bruft, und bem Unterleibe befinden. Gie enthalt bas ber die lehrreichsten und miffensmurdigften Renntniffe bom Bebirn,

Sehirn, vom Auge, vom Berzen, ber Luftrobre, ben Lungen, ben Berdauungswertzeugen u. a. m., und erlautert viele mit Psychologie und Physiologie in Verbindung stes hende Gegenstände, in so fern jene Körperthelle als Werfzeuge des Denkens, des Lebens und der Erhaltung descliben anzusehen sind. Für den ausübenden Arzt ist dieser Theil der Anatomie der lehrreichste.

Wieden's Arteriologische Tabellen; Hannov. 72x. fol. — Mayer's Anatomische Beschreibung ber Blutgesche des menschl. Körpers; Berl. und Leipz. 788 8. — CRUIKSHANK'S Anatomy of the Absorbent Vessels of the Human Body; Lond. 786. 4. — MASCAGNX Vasorum Lymphaticorum corporis humani Historia et Ichnographia; Siena, 787. fol. Diese beiben Werke übers. und verm. von Ludwig; Leipzig, 789, 94. 3 Bde. 4. — Walter's Ungislogisches Handbuch; Berl. 789. 8. — Wetter's Anatomische Grundbegriffe von den Eingeweiden der Menschen und ihren Berrichtungen; Wien, 788. 8.

#### IO.

Die Merven, beren Kenntnig in ber Mebrologie gelehrt wird. bienen gur Fortpffangung ber Bewegung und Empfindung bes gangen Rorpers. Es find weiche, faferige und marfige Schnure ober Saben, welche aus bem Gebirn ober bem Ruckenmart ihren Urfprung haben, mo fie paarmeife entfteben, und fich in Mefte burch ben Rorper gere theilen. Durch ibre Berbindung bilben fich bie fogenanns ten Rervenflechten und Rervenfnoten. - Die Drufen, welche in der Abenologie abgehandelt werden, bestehen aus untabligen garten Gefagen bon mancherlei Urt, und find theils einfach, theils jusammengefest. Gie baben auf bie Ernabrung bes Rorpers großen Ginflug, und bienen gur Berarbeitung und Absonderung feiner Gafte. - Endlich giebt es noch gemiffe biegfame, aus bem Bellgewebe ges bilbete, Bander, Gebnen ober Saute, burd, welche ber Bufammenhang und bie Berbindung ber forperlichen Theile bewirft wird; biefe find ein Gegenstand ber Gyn. Desmologie.

AIEA2-

vieussens, Neurographia Universalis; Lugd. 715. fol. — monas, Nervorum Anatome Contracta; Franequ. 754. 8. — Sommer; ring's Hirt, und Nervenlehre; Frankf 791. 8. (der 5te Band seines anges. anatom. Werks). — fischer Neurologiae Generalis Tractatus; Lips. 791. fol. — Scriptores Neurologici Minores Selecti, ed. c. f. Ludwig; Lips. 791. 95. 4 Voll. 4. — nuck, Adenographia Curiosa; Leid. 723. 8. — du bordeu, Recherches Anatomiques sur les glandes; Par. 751. 12. — wextbrecht; Syndesmologia; s. Historia Ligamentorum; Petrop. 742. 4. — Jarles's Wersuch einer noust. Geschichte der Hirt, und Nervenlehre; Frankssutt, 800. 8.

#### TI.

Dhufiologie beißt swar eigentlich fo viel, als Raturs lehre ober Raturmiffenschaft überhaupt. Wenn man aber Die zweite Sauptbifciplin ber theoretifchen Beilfunde mit biefem Ramen benennt, fo verfteht man barunter blog bie Naturlehre des menschlichen Rorpers, ober die fostemas tifche Renntnig von feiner Ginrichtung und Bestimmung, und von ben, feinen Theilen, fowohl einzeln als in Bers bindung mit einander, angewiefenen Gefchaften und Bers richtungen, in fo fern biefelben theils aus bem burch bie Unatomie naber erforschten Bau und bem Dechanismus jener Rorpertheile, theile aus chemifchen Unterfuchungen, theils aus ber Berbindung und gemeinschaftlichen Birts famfeit jener Theile, ober wenigstens aus Wahrnehmungen und Erscheinungen, berguleiten find. Gemobnlich aber bes trachtet biefe Wiffenschaft ben Rorper in feinem naturlichen und gefunden Buftande, welcher ben Rraften freie und uns gehemmte Wirtfamfeit verftattet.

But Bucherkunde: HALLERI Bibliotheca Anatomica, f. 3u § 4. — HALLERI Primae Lineae Physiologiae; Goett. 747. 8. ex ed. Wrisbergii; Goett. 780. 8. deutsch, mit Ann. von Semmerring und Meckel; Berl. 788. 8. und noch vollständiger durch v. Leves ling; Etlangen, 795. 96. 2 Bde. 8. — Fjusd Elementa Physiologiae Corporis Humani; Lausann. 757-66. 8 Voll. 4. Ungeatheis tet, aber nicht ganz vollendet, unter dem Litel: De Partium Corporis Humani Praecipuarum Fabrica et Functionibus; Bern. 777.

2 Voll. 8. - LUDWIG, Institutiones Physiologiae; Lips. 752, 8. -Zeuermann's Uhnfiologie; Roppenh. und Leipt. 751:55. 4 Bbe. 2. - CALDANI Institutiones Physiologicae; Patav. 786. 8. Neap 787. 8. überi. Drag, 784. 8. - Menger's Grundrif ber Donfio, Ioaie; Ronigsberg, 789. 8. - BLUMENBACH Institutiones Physiologicae; Ed. 2. Goett. 798. 8. - DUMAS, Principes de Physiologie; Par. 800-803, 4 Voll. 8. überf. Bott. 807. 2 Bbe. 8. - Gils debrandt's Lehrbuch ber Physiologie; D. M. Erl. 803. 8. -C. C. E. Schmid's Physiologie , philosophisch bearbeiter; Gena. 798 ff. 3 Bbe 8. - Mutenrieth's Sanbbuch ber empirifchen menicht Dhofiologie; Cubingen, 802. 3 Bbe. 8. Borres's Erpoffe tion ber Phyfirlogie; Roblen;, 805. 8. - Reffler's Grundinge in einem Guftem ber Phyfiologie bes Organismus; Jena und Leipe. 807. 8. - Walther's Phyfiologie bes Menfchen, mit burchgangie ger Rudficht auf Die tomparative Physiologie ber Chiere; Lanbe. hut, 807. 808. 2 Bbe. 8.

#### 12.

In fo fern ber menschliche Rorper thierische Maschine ift, tommen bemfelben Krafte gu, bie man unter bem Das men ber Lebenskrafte begreifen fann, vermittelft melder berfelbe jur Ermeifung und Mudubung feiner Berrichtungen fabia wirb. Gemobnlich aber theilt man biefelben, obaleich nicht logifch ftrenge, in vier Rlaffen: in Lebensverrichtungen, bie jum geben burchaus nothwendig, und unmittelbar mirs fend find, wohin vornehmlich ber Umlauf bes Bluts unb bas Athembolen gebort; in thierische Berrichtungen, mos burch fich ber Menfch als Thier von andern Raturforpern. pornehmlich von ben Pflangen, unterfcheibet, bergleichen bie Sinne, die Bewegung bet Mufteln u. a. find; in naturliche, welche jur Erhaltung ber Ratur und bes Rorperbaues überhaupt wirfen, wie g. B. die Bereitung bes Rabrungs, faftes, bas Berbauungevermogen, u. f. f.; und endlich in Beschlechts ober Erzeugungeverrichtungen, die zur Korte pflangung ber Menfchenart beftimmt find. Diefe Rrafte und ihre Berrichtungen finden fich jedoch in bem menfchlis den Rorper nicht abgefondert, fondern vereint, gemeinschafts lich wirfend und einander gegenfeitig unterftugend.

Neber die Einrheilung der Physiologie f. eine lehrreiche Abshandlung in Roofe's Physiologischen Untersuchungen; Braunschw. 796, 8. S. 1. st., und über die neuesten Spsteme der Physiologie, die Jenaische Augemeine Literatur: Zeitung vom Jahr 1808, St. 181, 186.

## 13.

Mus einem anbern Gefichtspuntte lagt fich bie Phyfios logie in die allgemeine und besondre theilen. belt von dem Rorper bes Menfchen im Gangen, bon feinen farren und flufigen Theilen, und von ben Rraften feiner Organe. In Diefer bingegen werben bie einzelnen Berrichs tungen abgehandelt, vermittelft welcher bas Leben und bie Gefundheit befteht, und ber Rorper jur Fortpflangung fahig In bem erften Saupttheile mird fodann, nach bors ausgeschickter Ginleitung, vom menschlichen Rorper ubers haupt, von beffen Gaften, befonders vom Blute, von def: fen ftarren ober feften Theilen, vornehmlich vom Bellges mebe, von den Lebensfraften, und von der Gefundheit und Ratur bes Menfchen gehandelt. Der zweite Theil erlautert bie befondern, in ben Lebensfraften gegrundeten, und oben angegebenen Berrichtungen oder Runftionen bes menfchs lichen Rorpers. Und fo gerfiele bie gange Physiologie in zwei Sauptabschnitte, beren erfter die allgemeinen Birfuns gen und Berrichtungen ber Rorperfrafte abhandelte, folgs lich bie Beschaffenheit und Wirtungsart ber feften unb flußigen Beffandtheile und bes fie vereinenben Bellgewebes, ber Blutgefage, bes Rahrungsfaftes, ber Rerven, u. f. f. In bem zweiten Saupttheile aber murben bie einzelnen Theile bes Rorpers und beren besondre Mitmirtung gur Erhaltung bes Lebens und ber Gefundheit burchgegangen, wohin auch bie Wirfungen ber Ginne und ihrer Werts jeuge, bie verschiednen forperlichen Buftande, und bie gur Beugung und Kortpflangung bestimmten Rrafte ju rechs nen maren.

14.

Gebe Behandlungsart ber vielfachen phyfiologischen Gegenstände wird baburch am lehrreichften, wenn man eine allgemeine Theorie von der Natur und Gesundheit des Merichen voraus geben laft. Der in feiner gangen Rulle freilich nur idealifche Begrif von bem gefunden Buftande bes Menfchen ift : eine burchaus harmonifche Bufammens fimmung ber Theile gum Gangen, und ber einzelnen Berrichtungen ber torperlichen Mafchine ju ihrem Leben. aleich aber bestimmt man bier auch die verschiednen Grabe ber Lebensfraft und ber Gefundheit, und ben, gewohnlich vierfach angegebnen, Unterfchied ber Temperamente mit ibren mannichfaltigen Abftufungen. Mus biefem Allen wird nun ber Begrif von ber bem Menfchen eignen Ratur bergeleitet, nach beren allgemeinen Erorterung man fobann gur nabern Betrachtung ber oben gebachten vier Rlaffen von forperlichen Berrichtungen übergebt.

Unger's Erfie Grunde einer Phofiologie der eigentlichen thierischen Natur thierischer Körper; Leipt. 771. 8. — Gerreshem de Sanitate cuivis homini propria; L. B. 764. 4. — Roose, über die Gesundheit des Menschen; Gott. 793. 8.

#### 15.

Die in ben thierischen, wie in organischen Körpern überhaupt, wirfende Levenstraft, ist ber wichtigste Gegenstand der Physsologie. Von Sinigen wird sie als eine Grundkraft, von Andern hingegen als eine abgeleitete, aus den mechanischen und chemischen Kräften der Materic orsganischer Körper zusammengesetze Kraft betrachtet. Andre aber nehmen ein eignes Princip der Lebensfraft an; und von noch andern wird zwar die Wirkung der physischen Kräfte zum Leben anerkannt, das Leben selbst aber nicht als daraus allein schon ertlärbar angesehen. Immer aber äußert sich die Lebensfraft verschieden; so wie der Stof verschieden ist, in welchem sie wirft. Man unterscheidet daher, als die beiden hauptsächlichsten Wirkungsarten der

felben, die in den Musteln befindliche, von Haller anges nommene, Reizbarkeit, und die den Nerven eigenthums liche Nervenreizdarkeit, die man auch, da sie die Empfins dung erregt, uneigentlich Empfindlichkeit zu nennen pflegt. Außerdem wird von einigen Physiologen ein eignes Zussammenziehungsvermögen oder eine Kontraktilität, von Unsdern ein eignes Auschwellungsvermögen des Zellgewebes, angenommen; so wie von noch Andern gewisse, aus jenen hauptsächlichsten Leußerungsarten der Lebenskraft nicht zu erklärende, Erscheinungen einzelner Körpertheile von einer eigenthumlichen Lebenskraft dieser Organe, und die sämmtslichen bei der Erzeugung und Ersezung des Körpers wahrs zunehmenden Erscheinungen von einem sogenannten Wilsdungstriebe abgeleitet werden.

S. HALLER, Memoires sur la Nature sensible et irritable des parcies du Corps humain; Lauf. 756-59. 4 Voll. 12. - ZIM-MERMANN, Diff. de Irritabilitate; Goett, 751. 4. - Galler's Mbh. von ben empfindlichen und reitbaren Theilen bes menfchlichen Leibes, überfest von Braufe; Leipt. 756. 4. - Blumenbach, über den Bildungstrieb; Gottingen, 791. 8. - HEBENSTREIT, de Turgore Vitali; Lipf. 795. 4. - DARWIN'S Zoonomia, or the Laws of Organic Life; Lond, 794, 98, 3 Voll. 4. uberf. mit Anmert, von Brandes; Sannover, 795 ff. 3 Bbe. 8. - Brans des, über die Lebensfraft; Sannev. 795. 8. - Roofe's Brunde juge ber Lebre von ber Lebensfraft; Braunichm. 797. 8. D. M. 1800. 8. - Adermann's Berfuch einer phofiol. Darft. ber Lebense frafte; Frantf. 797. 98. 2 Bbe. 8. (THORNTON'S) Medical Extracts on the Nature of Health, etc. Ed. 3. Lond. 798. 4 Voll. 8. überf. von Roofe; Gott. 1800. 2 Bbe, 8. - Ofen's Abrif bee Spftems ber Biologie; Gott. 206. 8. - Bergl. Reil's Archiv für Die Bhofiologie, B. I. G. 8 ff. und Schmid's Phofiologie, B. I. S. 74. II. G. 251.

### 16.

Den Anfang jur nabern Erörterung ber Lebensverrichtungen macht die wichtige Lehre von dem Rreislauf des Bluts aus dem herzen in die Pulsadern, und aus diesen durch die Benen in den vordern Theil des herzens, und burch burch bie Lungen in den hintern Theil deffelben juruck. Der Antheil eines jeden dieser Beforderungsmittel des Blutumlaufs wird dann besonders untersucht, sammt der Birtungsart der bluttreibenden Rrafte und der für die praktische heilkunde so wichtigen Lehre von dem Pulse, als dem Maaße der Rraft und Thatigkeit des herzens. Dierauf folgt die Lehre vom Athemholen durch das wechsfeliede Ausdehnen und Zusammenziehen der Brusthohle und das dadurch bewirkte Einströmen der Lust in die Lungen und Entweichen derselben aus ihnen, wodurch das Plut eine für das Leben anßerst wichtige Beränderung leidet. Diemit verbindet man sodann die physische Theorie der Srimme und Sprache, des Lachens, Weinens, Seufzens, Hustens, Gahnens, und andrer heftiger Aeußerungen des Athemholens.

HARVEI Exercitatio Anatom, de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus; Francof. 628. 4. Ejusd. Opera; Lond. 766. 4. — BENAC, Traité de la Structure du Coeur; Par. 777. 2 Voll. 4. — wilson's Enquiry into the moving Powers employed in the Circulation of Blood; Lond. 774. 8. — KEWSON'S Experimental Inquiries into the Properties of the Blood; Lond. 771. 3 Voll. 8. — BERENDS Dist. qua demonstratur, cor nervis carere; Mogunt. 792. 4. — Bergl. das Journal der Etsindungen, Theorieen und Wisdersuche in der Nature und Atzneiwissenschaft; (Gotha, 794 ff. 8.) St. 1. 7. 13. 15. — Lavoisier's Bersuch über das Athemyholen, in der Woeigelschen Uebersegung seiner Schristen, B. 111. S. 40. und mehrere Abhandlungen in neuern physischen und mehr cinischen Zeitschriften.

## 17.

Die Sauptquelle ber thierischen Verrichtungen ist bas Mervenspstem, worunter man bas Gehirn, bas mit bemselben zusammenhangende Ruckenmark, und alle aus beiden entspringende Nerven versteht. Nach einer vorläufigen alls gemeinen Erläuterung dieses Spstems überhaupt, welches das Vereinigungsmittel zwischen Seele und Körper aus, macht, werden die äußern Sinne zuerst im Allgemeinen, und sodann nach ihren funf bekannten Arten durchgegangen,

gen, um bie Wirfungdart ber fur fie bestimmten forverlis chen Werfzeuge fennen gu lernen. Aber auch bie innern Sinne, vornehmlich Phantafie und Bedachtnig, bas ges jammte Borftellungsvermogen, und der leidenschaftliche Bufand bes Menschen, ift bem Physiologen in so weit erfens nenewerth, ale fich bieg alles aus forperlichen Ginftuffen, Ericheinungen ober Beschaffenheiten, wenigstens bnpothes tifch, ertlaren läft. Und endlich werden bier noch die willführlichen Sandlungen bes Korvers, und die Bemes gungen der Mufteltrafte, die beide gleichfalle als Wutuns gen des Rerveninstems angufeben find, fammt ben Urfachen des Schlafs und der Traume, in Betrachtung gezogen. Ungemein merkwurdig und viel Auftlarung verfprechend find bie ichon im vorhergebenden Abschnitt ermabnien, nach ihrem Entdecker benannten Galbanifchen Berfuche in Begiebung auf thierifche Cleftrigitat und Muftelreig.

Monro's Observations on the Structure and Functions of the Nervous System; Edind. 783. fol. — Tissot, Traité des Nerss, et de leurs Maladies; Par. 780. 4 Voll. 12. übers. von Ackermann; Leipi. 780 st. 4 Bde 8. — Mayer's Abhandl vom Gehirn, Rüsskenmark und Ursprung der Nerven; Berlin, 779. 4. — Analyse des Fonctions du Système Nerveux, par de la roche; Geneve, 778. 2 Voll. 8. übers. Halle, 794. 8. — soemmerring, de dass encephali; Goett. 778. 4. Ders. über das Organ der Geele; Königsb. 796. 4. — Galvani de Viribus Electricis in Motu Musculari; Bonon. 791. 8. übers. Ptag, 793. 8. — Pfass, über thierische Elestrisität und Reisbarseit; Leipi. 795. 8. — Sumboldt's Bersuche über die gereiste Mussels und Nervensaser; Berl. 797. 2 Bde. 8. — Eine kurg lleberscht der Lehre vom Galvanismus sin der zweiten Ausgabe von Roose's Grundsügen der Lehre von der Lebenskraft; Braunschw. 1800. 8.

#### 18.

Die natürlichen Verrichtungen erweisen sich, so wie die meisten Lebensverrichtungen, ohne Juthun unster Willstühr wirksam. Dahin gehört vorzüglich hunger und Durft, Genuß der Nahrungsmittel, ihre Verdauung und Verswandlung in Mut, die Natur und Bereitung des Nahrungs,

rungsfaftes, bas gefammte Gefchaft ber Ginfaugung, fammt ber Absonderung und Ausführung der überflufigen Beftande theile und ber Ernabrung ber farren Theile bes Rorpers. Um von bem Allen eine grundliche Ginficht gu erhalten, wird die anatomische Renntnig aller gu jenen 3mecken mitwirfenden Theile und Werfzeuge des Rorpers jum Grunde gelegt, ber Untheil eines jeden an ben mabrgenommenen Birfungen bestimmt, und feine Erweifungsart befchrieben. Rugleich nimmt man bier auf die Schicklichfeit der Rabrungemittel, auf Die Berhaltniffe ihrer großern ober geringern Berdaulichfeit, und auf bie Umftande Rudficht, welche auf die Berichiedenheit ber Absonderungen Ginfluß haben Zweckmagig ift es auch, die Lehre von der Sautausbunftung und die Erflarung von ber bem Roper eigenthumlichen Erzeugung einer von außern Umftanden mehr oder meniger unabhangigen organischen und thierischen Barme, mit ber Abbandlung jener Gegenffande gu verbinden.

Spalanzani, über bas Werdauungsgeschäft bes Menschen und verschiedner Thierarten, übers. von Michaelis; Leinz. 785. 8. — Jordyce's Neue Untersuchung des Verdauungsgeschäfts, übers. von Michaelis; Zittau, 793. 8. — Arnemann's Versuche über bie Regeneration an lebenden Thieren; Gott. 787. 2 Bde. 8. — Sanctorn de Statica Medicina Aphorismi; Venet. 616. 12. — Ernikshank über die unmerkliche Ausdunftung, übers. von Michaelis; Leipz. 798. 8.

### 19.

Um enblich ben letten Theil ber Phystologie, die Lehre von den Kraften und Verrichtungen der Zeugung und Fortpflanzung gründlich abzuhandeln, muß zuerst der Unsterschied beider Geschlechter überhaupt erläutert, und so dann dasjenige bestimmt werden, was jedem Geschlechte in dieser Rücksicht eigenthumlich ist. Diese Vestimmung aber hat immer noch, bei aller ihr in neuern Zeiten erstheilten größern Vollsommenheit, ihre mannichsaltigen Schwieserigkeitent, sowohl in der Theorie der Erzeugung, als der Empfängniß, der Entwickelung der Frucht, und selbst der Geburt

Geburt bes Menschen. Auch die Verschiedenheit bes uns gebornen und gebornen Menschen, sein Wachsthum, seine allmälig vollendete Ausbildung, seine Abnahme, sein Alter und Tod, beschäftigen hier die Untersuchung des Physsiologen.

valisneri Istoria della Generazione dell' Uomo; Venez 722.

4. — Spalanzani's Bersuche über die Erzeuguna der Thiere und Pflanzen; nehft Senedier's Entwurf einer Geschichte der organisstren Körper vor ihrer Befruchtung; übers. von Michaelis; Leipz, 786. 8. — Baconis de verulamio klistoria Vitae er Mortis; Lond. 623. 8. — Actermann, über die förpert. Berschiedenheit des Mannes vom Weibe, a. d. Lat. übers, von Wenzel; Mainz, 788. 8. Bergl. die Abhandlungen von Zaighton und Erniksbank in Reil's physiol. Archiv, B. 3. St. 1. S. 31. 74. — hunter's Anatomy of the human gravid. Uterus; Lond. 778. sol. — Danz, Grundriß der Zergliederungskunde des ungedornen Kindes; mit Anmerk. von Sommerring; Gießen, 792. 93. 2 Bde. 8. — mimly, Comment, mortis historiam, caussa et signa sistens; Goett, 795. 4. — anschel, Thanatologia; Goett. 795. 8.

#### 20.

Muf die Theorie bom Leben und bem gefunden Buftanbe bes menschlichen Rorpers grundet fich die Makrobiorik und Diatetit, ober ber Inbegrif berjenigen Borfchriften, beren Befolgung einen folchen Buftand bewirten und erhalten, ober wenigstens beforbern und wiederherftellen fann. Diefe Borfchriften betreffen vornehmlich ben richtigen Gebrauch folgender feche Erhaltungsmittel bes Lebens und ber Ges fundheit; ber Luft, ber Dahrungsmittel, ber Ausleerungen, bes Schlafs, ber Leibesbewegung und des mohlgeordneten Gleichgewichts der Leibenschaften. Gie find entweder alls gemein, und fur Gedermann gultig, ober individuell, und bon ber eigenthumlichen torperlichen Beschaffenheit eines Jeben, ober ber fogenannten Idiofpnfrafie, oft auch bon ber Gewohnheit abhangig. Much giebt es eine Diatetik für Rrante, ber man ben eignen Ramen ber Spgiene ober ber Genefungsfunft ju geben pflegt.

Schola

Schola Salernitana, c. animadverk. Ren. Moreau; Paril, 672. 8. — 10MMIUS de Sanitate tuenda; L. B. 714. 8. — CHEYNAEI Tract. de Infirmorum Sanitate tuenda; Lond. 726. 8. — MACKENZIE'S History of Health, and the Art of preserving it; Edinb. 760. 8. — übers. Altenb. 762. 8. — zueckerti materia Alimentaria; Berol. 769. 8. — Jüdert's Allgemeine Abhandlung von den Nahrungs, mitteln; Berlin, 775. 8. — RICHTERI Praecepta Diaetetica; Heidelb. 780. 8. — Juseland's Makrobiotik, oder Kunk, das menschliche Leben zu verlängern, Jena, 797. 8. N. Aust. Berlin, 805. 8.

#### 21.

In ber Diatetif wird querft bie Theorie ber gebachten Beforderungemittel ber Gesundheit, fowohl im Allgemietnen, als nach ihrer befondern Wirfungsart auf das Bobl bes menfchlichen Rorpers, erlautert. Gobann werben bie einzelnen Borfcbriften in Sinficht auf jedes biefer Mittel burchgegangen, welche fich insgefammt auf bie Grundregel gurucführen laffen, bag man ben gangen Buftanb und bie Berrichtungen feines Ropers in möglichft ungefforter Bolls fommenbelt zu erhalten fuche, wozu bie Magigfeit bas pornehmfte Mittel ift. Bei ber Unwendung biatetifcher Regeln muß indeg auf Alter, Gefchlecht, Rlima, Lebensart und Gewöhnung Rucficht genommen werden. Ueberhaupt bangt biefe Unwendung weniger bon allgemeinen Grund. fagen, als bon folchen Bemerfungen ab, bie man burch eigne Erfahrung und Gelbftbeobachtung ivon bem, bem Rorper und ber Gefundheit juträglich ober nachtheis lig ift, gefammelt bat.

#### 22.

Die Kenninis von bem kranken Juftande des mensche lichen Körpers macht den hauptinhalt der Pathologie oder der Krankheitslehre aus, in welcher die Entstehung, bie verschiednen Arten, die Ursachen und die Zufälle der Krankheiten abgehandelt werden, und die daher vier Discischen in D. 5. plinen:

plinen: die Pathogenie, die Nosologie, die Letiologie, und die Symptomatologie, unter sich begreift. In der Pathogenie werden vorläusig die Begriffe von dem kransten Zustande überhaupt erläutert, in so fern derselbe durch die Störung, die mangelhafte Wirtungsart, Verletzung oder Zerrüttung der zur Gesundheit ersoderlichen und thästigen körperlichen Kräfte und Verrichtungen entsteht. Sowohl die verschiednen Grade dieses Zustandes, als die Verhältnisse der Krankheiten zu einander, müssen hier näsher erörtert werden; dann aber auch die besondern Gessichtspunkte, woraus sich eine Krankheit entweder als Ersscheinung, der als Folge, oder als Ursache betrachten läßt, und worauf sich jene viersache Eintheilung der Pasthologie gründet.

SCHULZII Pathologia Generalis; Hal. 746. 8. - GAUBII Institutiones Pathologiae Medicinalis; L. B. 758. 8. ex ed. ACKERMANNI; Norimb. 787. 8. - LUDWIG, Institutiones Pathologiae; Lips. 754. 2. - HALLERT Opuscula Pathologica; Lauf. 768. - DE HAEN, Praelectiones in BOERHAVII Institutiones Pathologicas ex ed, DB WASSERBERG; Vindob. 780. 5 Voll. 8. - HILDEBRANDT; Primae Lineae Pathologiac generalis; Erl. 795. 8. überf. von bem Bers faffer, e. b. 797. 8. - Sprengel's Saubbuch ber Pathologie; Leipt. 795 : 97. 3 Bbe. 8. - Gaubius's Anfangegrunde ber mebic. Rrantbeitelebre, überf. von Gruner; Berl. 791. 8. - Simly's Mibb. über bie Wirfung ber Rrantheitereise auf ben menschlichen Rorper; Braunschmeig, 797. 8. - Bufeland's Dathologie, Jena, 799. 8. - Rofchlaub's Untersuchungen über Pathogenie; D. M. Frantf. 800. 801. 2 Bbe. 8. - Ploucquet's Pathologie; Sub. 798. 8. - Bente's Sandbuch ber Pathologie; Berl. 806. 808. 2 3be. 8.

## 23.

In der Nosologie, die auch Phanomenologie genannt wird, werden die verschiednen Sattungen, Arten und Unsterarten der Krankheiten aufgezählt, geordnet und beschries ben. Sie ist daher gleichsam Raturgeschichte der widernastürlichen körperlichen Beränderungen. Ueberhaupt untersschiede

scheibet man die Eigenschaften der Krankheiten in wesentliche und zufällige. Sonst aber werden sie eingetheilt: in
allgemeine, welche sich auf den ganzen Körper erstrecken,
und in örtliche, bei denen nur ein Theil desselben anges
griffen ist. Jene kann man wieder auf mannichsaltige Art
unterscheiden: nach dem Maaße der Kräste des Kranken
in schenische und asthenische; nach ihrer Entstehung in ans
geborne oder erlangte; nach ihrer Natur in einsache, zus
sammengesetzte und verwickelte; nach ihrem Sit in innere
oder äußere; nach ihrer Berbreitung in einzelne, endenils
sche, oder epidemische; nach ihrer Dauer und Ordnung in
hisige, chronische, periodische, und endlich nach ihren Wirs
kungen in gutartige und bösartige, heilbare und unheilbas
re oder tödtliche.

BOISSIER DE SAUVACES, Nosologia Methodica; Amst. 768. 2
Voll. 4. — CULLEN, Synopsis Nosologiae Methodica; ed. 4.
Edimb. 785. 8. Pavia, 787. 8. — PLOUCQUET, Delineatio Systematis Nosologici, naturae accommodati; Tubing. 791. 4 Voll. 8.
— ARNEMANNI Synopsis Nosologiae; Goett. 793. 8. — Ploue; quet's System der Nosologie im Umrisse; Eub. 797. 8.

#### 24

Fur ben grundlichen und benfenben Urit ift bie gweis te jur Pathologie geborende Biffenfchaft, die Actiologie, porzuglich wichtig, welche bie Lehre pon ben Urfachen und Beranlaffungen menfchlicher Rrantheiten enthalt. Es foms men babei, als entfernte Urfachen, fowohl bie Empfanglichfeit und Unlage bes Rranten, als bie bingufommenben Bergnlaffungen ber Rrantheit in Betracht, burch welche gemeinschaftlich berjenige innere Buftanb bes Rorpers, in welchem bie Bufalle ber Rranfheit ihren Grund haben, ober Die nachfte Urfache der Rrantheit, bewirft worden. Diefe lette ift fobann als ber Inbegrif aller gelegentlichen und porbereitenden Urfachen angufeben. Bu ben porbereitenden Urfachen ber Rrantheitsanlagen geboren: bas verschiedne Lebensalter, Gefchlecht, Temperament, Die Ibiofinfrafie, Bilbungefebler, und erbliche fehlerhafte Rorperbefchaffen beit.

heit. Bu den veranlassenden oder gelegentlichen Ursachen sind alle auf den Körper einwirkende Dinge zu rechnen, in so fern sie durch Mangel oder Uebermaaß oder fehlerhafte Beschaffenheit der Gesundheit nachtheilig werden können. Die nächste Ursache der allgemeinen Krankheiten wird durch die neuere Brownsche Theorie auf vermehrte Kraft oder Sthense, und auf Kraftlosigkeit oder Asthense, zurücks geführt.

ALBINI Caussa et Signa Morborum; Gedan. 791. 8. — v. 3ims mermann, von der Ersahrung in der Arzneikunde; Zürich, 763. 2 Bde. 8. besonders Such IV. Kap. 3 — 15. — Simly, über die Wikung der Arankheitsreize auf den menschlichen Körper; Brauuschw. 795. 8. — BRUNONIS Elementa Medicinae; Lond. 787. 2 Voll. 8. in's Sengl. übersenz von Bedooes, Lond. 795. 2 Voll. 8. in's Deutsche von Welkard, Franks. 798. 8. und von Piass, Koppenh. 804. 8. — Bergl. Allgem. Literaturzeitung, Irov. 1799. und Gircanner's Darstellung des Brownischen Spriftems; Gott. 797. 2 Bde. 8.

#### 25.

unter Spinpfoinen verftebt man alle bie franthaften Erscheinungen ober Bufalle, bie nicht ais Rrantheiten fur fich, fondern als Birfungen einer Rrantheit angufeben find; ober ble finnlich mahrgunehmenben Birfungen, fo fern fie fich von ber Rrantheit felbft und ihrer Urfache unterfcheis ben laffen. Diefe find ber Gegenftand ber Spinptomato. logie, und entweder in ber Rrantheit felbft, ober in aus fern Beranberungen gu fuchen. In biefer Abficht unters fcheibet man nothwendige Symptome von ben gufalligen. Much giebt es 3mifchenfymptome, welche Folgen einer ents fernten Urfache, und andre, welche Rebenfolgen ber Rrants beitBurfache find. Die praftifche Renntnig und bie treffens be Beftimmung aller biefer Gegenftande bat übrigens gros Be Schwierigfeiten, und erfobert einen mehr als gemeis nen Grab von Beobachtung, Scharffinn, Rachbenten und Gebulb.

Bergl. Berg'e Grundriß aller mebic. Biffenich. S. 476 ff.

26.

Wenn die Semiotik ober Semiologie blof als bie Lehre von ben Beichen ber Rrantheiten angefeben wird, fo ift fie mit ber Enmptomologie genau vermanbt, und fann, gleich ihr, ju ben pathologischen Disciplinen gerechnet mer-Eigentlich aber lehrt biefe Biffenschaft fowohl bie Reichen bes gefunden ale bes franfen Rorverzuffandes tens nen; und es giebt daber eine physiologische und pathologifche Gemiotif. In Diefer lettern merben ble Ungeigen ber Rrantheiten felbft, ihrer Symptome, und ber Rrantheiteurs fache, erlautert. Gewohnlich theilt man biefe Beichen in Diagnoftische, welche ben gegenwartigen Buftand angeben, in prognoftische, welche ben funftigen weltern Sang ber Rrantheit anbeuten, und in anamnestische, welche auf bas Borbergebende guruchweifen. Man erfennt fie entweder burch unmittelbare Unfchauung ober burch Rachbenfen, Bufams menfegung und Folgerung. Uebrigens muß biefe Biffens fchaft burchgebends mit ber Pathologie, und vornehmlich mit bem atiologischen Theile berfelben, verbunden merben.

zwinderi Speculum Hippocraticum, notas et praesagia mordorum — proponens; Basil. 747. 8. — alpinus de praesagienda vita et morte aegrotantium c. praes. Boerhavii, ex ed. gaubbit; L. B. 735. 4. — lommii Observationes incdicinales; Amst. 715. 8. — Kleinii Interpres Clinicus, c. praes. Halleri; Frs. et Lips. 753. 8. — Menger's Grundside der allgemeinen Semiotif und Therapie; Königsb. 795. 8. — Wichmann's Ideen Jur Diagnossis; N. A. Hannov. 802. 3 Bde. 8. — Reil's Beitrag zur medicin. Zeichenlehre, in s. Archiv sur Diagnossis; N. al. Hannov. 803. 3 Bde. 8. — Reil's Beitrag zur medicin. Zeichenlehre, in s. Archiv sur beptpstologie, B. III. S. 105. — Sprengel's Handburch der Semiotif; Halle, 801. 8.

## 27.

Von ber Kenntniß der Krantheiten geht die theoretis sche Medicin zur Kenntniß der Arzneimittel und ihrer Wirstungen fort, welche unter dem Namen der Materia Mcdifa, oder Arzneimittellehre, eine besondre Wissenschaft ausmacht. Uederhaupt lassen sich bie heilmittel der Krantsbeiten

heiten in negative und positive theilen. Jene bestehen in ber Wegraumung der Ursachen einer Krankheit; diese hinzgegen in dem Gebrauche gewisser Dinge, die eine heilsame Veränderung und Wiederherstellung der Gesundheit im menschlichen Körper bewirken. Zu dieser Absicht werden nun eine Menge natürlicher oder durch die Kunst zubereisteter Körper aus allen drei Naturreichen angewandt. Der Arzt muß dieselben zuerst historisch kennen lernen, wozu ihm, außer der Naturgeschichte und Chemie, der besondre Theil der Materia Medika Anleitung giebt, welcher Pharmakologie genannt wird. Sodann muß er sich mit den Krästen und Wirfungen dieser Mittel bekannt machen; und hiezu dient die Dynamiologie, gleichfalls ein Zweig jesner Wissenschaft.

Ein gablreiches Bergeichniß von Schriften, melde bie Date: rig Medika betreffen, findet man in Bornmeni Biblioth. Hift, Nat. P. I. Vol. II. p. 1-301. Aus bem Alterthume gebos ren hieher die Werke des Sippofraces, Diofforides, Galenus und Celfus, von welchen, und ihren Rommentatoren, ebenda: felbst Machricht ertheilt mird. - - CARTHEUSER, Fundamenta Materiae Medicae; Frf. ad Viadr. 749. 50. 2 Voll. 8. - GEOF-FROY, Tr. de Materia Medica; Parif. 741. 3 Voll. 8. - LIEU-TAUD, Précis de la Matiere Medicale; Par. 770. 4. - SPIEL-MANNI Institutiones Materiae Medicae; Argent. 774. 8. - VOGEL, Historia Materiae Medicae; L. B. 758. 8. - CULLEN'S Lectures on the Materia Medica; Lond. 773. 4. uberf. Leipt. 781. 8. -Abfete's Materia Medifa; ste Mufl. umgegrbeitet von Gmelin; Bert. 786. 8 - Barfch's Berfuch einer Argneimittellebre, nach ber Mermanbtichaft ber mirfenben Bestandtheile; Jena; 790 8. - Arnemann's Entwurf einer praftifchen Arqueimittellehre; ste Muft. Gott. 798. 2 Bbe. 8. Deff. Ginleitung in Die Arqueimittels funde; Gott. 797. 8.' Defi. dirurgifche Arineimittellehre; Gott. 802. 8. - Born's Grundrif ber medicinich : chirurgischen 21r3: neimittellehre; Berl. 804. 8. - Remer's Sandbuch der Beilmittellehre; Braunschw. 805. 8.

28.

In der Pharmakologie wird folglich alles dasjenige gelehrt, was eine historische Kenntniß der Arzneimittel gewab-

mabren fann. Dahin gebort nicht blog bie Nomenflatur berfelben; obgleich auch Diefe, fowohl in Unfehung ber fremden als einheimischen Benennungen, bem Urmeigelehrs ten unentbehrlich ift. Aber auch den Ursprung der Arzneis mittel, ihre Beschaffenheiten und Bestandtheile, muß er fich befannt zu mochen fuchen, wogu ibm die Raturgeschichte. und vorzuglich Botanit und Chemie bie genauern Rennt. niffe an die Sand geben. Außerdem ift der Unterschied ber Argneimittel ein Gegenftand ber Pharmafologie, in fo fern diefelben entweder außerliche oder innerliche, einfache ober gufammengefeste, gleichartige ober ungleichartige, und, in Sinficht auf ihre Birfung, allgemeine ober ortliche Mits tel find. In eben der Rudficht laffen fie fich in nofologi= fche, atiologische, und symptomatische Argueimittel eintheis len. Auf Diefe Kenntniffe grundet fobann biefe Biffenichaft ihren mehr philosophischen Theil, Die Dynamiologie, oder die Lehre von der Wirfung und Beilfraft ber Argneis mittel, aus Erfahrung und pathologischen Wahrnehmungen bergeleitet.

CARTHEUSERI Pharmacologia theoretico - practica; Berol. 745. 8. — POENNERI Delineatio pharmaciae chemico-therapeuticae; Lips. 764. 8. — MURRAY, Apparatus Medicaminum, tam simplicium, quam praeparatorum et compositorum; ed. Althof, Goett. 793 st. 3 Voll. 8. — Murray's Arineivorrath; Braunsch. und Bött. 782:92. 6 Bde. 8. — Gren's Handbuch der Pharmas fologie; Halle, 798. 2 Bde. 8. — Gildebrandt's Wersuch einer phisosophischen Pharmasologie; Braunschm. 786. 8. — Wergl. Reil's Beitrag zu den Principien sur jede fünstige Pharmasologie, in Röschlaub's Magazin. B. III. S. 26 sf.

29.

Die Therapie ober Therapeutik, welche die Beis lungskunde, oder vielmehr die Beilungskunft, im engern Berftande, in sich fast, wird von Einigen zu den theores tischen Wissenschaften der Medicin gerechnet; da sie aber nicht sowohl die Kenntnis und Beurtheilung der Krankheisten, welche einen Gegenstand der Pathologie ausmacht, sons

fondern vielmehr ihre Behandlungsart und wirkliche Hellung, folglich die Anwendung jener theoretischen Kenntnisse lehrt, so scheint ihr ganzer Charafter durchgängig mehr praktisch zu seyn. Die Heilung der Krankheiten überhaupt geschieht durch eine in dem Körper des Kranken vermöge der Arzueimittel bewirkte Beränderung, welche sich mehrenthells nur auf die sessen der starren Theile des Körpers, vorzüglich auf das Rervenspstem einschränkt, durch welche jedoch auch mittelbar die flüßigen Theile verändert werden können. Die Heilung selbst ist entweder gründlich, wenn die Ursache ber Krankheit völlig gehoben wird, oder sie ist bloß Palliativsur, wenn man nur die nachtheiligen Wirkungen dieser Ursache zu schwächen oder zu hemmen vermag. Die Art, wie dieß alles geschiebt, heißt die Heilart oder Kurmethode.

S. HALLERI Bibliotheca Medicinae Practicae, qua scripta ad partem Medicinae practicam facientia a rerum initiis ad a. 1755. recenfentur; Baf, et Bern. 776 ff. 4 Voll. 4. PLOUCQUET, Initia Bibliothecae Medico - Practicae et Chirutgicae Realis; Tübing. 793 ff. 8 Voll. 4. Ejusd. Literatura Medica Digesta; f. Repertorium Medicinae Practicae, Chirurgiae atque Rei Obstetriciae; Tübing. 808. 2 Voll. 4. - LUDWIG Institutiones Therapiae Generalis; Lipf. 754. 8. - BOERHAVII Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis; L. B. 708. 8. Vindob. 775. 8. - VAN SWIETEN Commentarii in BOERHAVII Aphorismos; L. B. 743-72. 5 Voll. 4. Hildburgh. 754-73. 5 Voll. 4. Herbip. 787-92. II Voll. 8. Tubing. 791. 8 Voll. 4. uberi, Bien, 755-75. 8 Bbe. 4. - DE HAEN, Ratio Mcdendi; Vindob. 757 - 79. 18 PP. 8. uberf. Leipzig, 780. 9 Bbe. 8. - stoll, Ratio Medendi, etc. Vienn. 788. 7 Voil. 8. uberf. m. Buf. v Sabri, Bredl. 787 ff. - vocel, Praelectiones de cognofcendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus; Goett. 768. 4. uberf. m. Unm. von Dobl; Leipt. 780. 8. - LIEUTAUD, Synopsis universae Praxeos Medicae; Amft. 777. 2 Voll. 4. - CULLEN's First Lines of the Practice of Phylick; Lond. 777. 79. 2 Voll. 8. uberf. Leipi. 789. 4 Bbe. 8. - FRANK, de curandis hominum morbis Epitome. Libri V. Mannh. 792-94. 8. - ACKERMANN, Institutiones Therapiae Generalis; Norimb. 794. 95. 2 Voll. 8. beutsch, ebend. 795. 8. - Weikard's medicinisch , praftisches Sandbuch; Beilbronn, 798. 8. - Bufeland's Spftem ber prate tifden Beilkunde; Jena, 802. 8. 30.

30.

Gewöhnlich wird bie Therapie in die allgemeine und besondre getheilt. Jene giebt eine praftifche Anleis tung jur Beilart ber Rrantheiten überhaupt, und folder, bie oft vorfommen und fich unter gewiffe allgemeinere Rlafe fen bringen laffen. Diefe geht bie einzelnen Rranfheitears ten burch, welche fich unter verschiebne gemeinschaftliche Rlaffen bringen laffen, bergleichen g. B. Die Fieber, Die Entgundungen, die Ausschlage, die Rrantheiten ber Gafte und ber Merven, und die mit Schmerg verbundenen find. Durch die fich mabrend ber Rrantheit außernden Sompe tome, vereint mit bem, was ber Rranfheit vorangieng. wird ber Urgt gu einer gemiffen Berfahrungsart bestimmt. welche man Indifation ju nennen pflegt, und worauf ibn bie Renntnig ber Ratur und ber nachften Urfache ber Rranfbeit vornehmlich leiten muß. Ueberhaupt laffen fich Die Dflichten bes ausubenden Argtes auf forgfaltige, ans haltende Beobachtung ber Matur, und auf bas Bemuben, ihren Winten ju folgen, fie nie ju fioren, noch ibr entgegen ju mirten, fonbern ihre Thatigfeit ju beforbern und au lenten, juructführen.

, Die jur besondern Therapie gehörigen Schriften findet man, nach ben Aubriken der verschiednen Krankheiten. in Zaller's med. prakt. Biblioth. umfanblich nachgewiesen; und die vorzäglichsten in Weber's Entwurf einer auserles. medic. praktisch. Biblothek, S. 265 ff. — Eine Anzeige der vornehmsten Schriftseller über die Fieberlebre s. in Reil's Schrift über die Erkenntnis und die Rut der Fieber; B. I. halle, 799. 8. S. 276.

## 31.

Den eigentlichen praktischen Theil ber Thetapie pflegt man zuweilen auch als eine eigne Wiffenschaft unter bem-Namen ber Klinik abzusondern, welche zur Behandlungsart der Kranken selbst, und zu dem ganzen Berhalten des Arztes am Krankenbette Borschriften ertheilt, wobei ihn seine gesammte Theorie, und vornehmlich Erfahrung, Klug-Eschendung's Lebrouch zu Aust. heit und scharffinnige Beobachtung leiten muß. Well hies bei die Uebung weit mehr hilft, als bloße Spekulation, so hat man in neuern Zeiten klinische Institute zur praktisschen Belehrung angehender Aerzte angelegt. Zu dieser Wissenschaft gehört übrigens alles, was sowohl die berathschlagende Medicin, die Befragung und Untersuchung des Kranten, und das ganze Betragen des Arztes gegen densselben, als besonders auch das sogenannte Formulare, oder die Verschreibung der Arzneimittel betrifft.

LUDWIO, Institutiones Medicinae Clinicae; Lips. 758. 8. -PLATNERI Ars Medendi fingulis morbis accommodata; Lipf. 765. 8. - Gelle, Medicina Clinica, ober Sandbuch ber medicinifden Prarie; 7te Muft. Berl. 797. 8. latein. von Sprengel, Berl. 798. 3. - HOME'S Clinical Experiments, Histories and Dissections; Lond. 780. 8. überf. Leips 781. 8 - Dogel's Sandbuch ber praftifchen Arqueimiffenschait; ste Auft. Stendal, 781 - 800. 5 Bbe. 8. - Sofmann's Medicina Confultoria; Salle, 721-39. 12 2h 4 - BOERHAVE Consultationes Medicae; ed. HALLERI; Goett, 752. 8. - TROMSON'S Medical Consultations; Lond. 773. 2. überf mit Anm. von Marcard; Leips 779. 8. - GAUBIE Methodus concinnandi formulas medicamentorum; L. B. 739. 8. - Tode, das Recentidreiben; nach einem zweckmäßigen Plane porgetragen und praftifch erlautert; Roppenb. 796 - 97. 4 Eb. 8. - Trommeborf's chemische Receptirfunft; 3te Auflage. Ers furt, 802. 8.

## 32.

Mit der heilung außerlicher Krankheiten und Bers letzungen des menschlichen Körpers beschäftigt sich die Chierurgie oder Wundarzneikunst, deren, wenigstens theoretissche, Kenntniss auch dem eigentlichen Arzte nothwendig ist; so, wie der geschickte Wundarzt der übrigen medicinischen Kenntnisse, und unter diesen vorzüglich der Anatomie, Physsologie und Pathologie, nicht ganz entbehren kann. Auch diese Wissenschaft hat ihren theoretischen und praktischen Theil. Jener, welcher auch die chirurgische Pathologie genannt wird, lehrt die vielsachen Arten von Beschädigungen, Verletzungen und Fehlern des Körpers kennen, wels

che bie Sulfe ber Runft erfobern; biese bilbet die chirurgische Theravie und Rlinif, und ertheilt zu bem Bers
fabren des Bundarztes in einzelnen Fallen Anleitung;
auch macht er ihn mit ben bagu erfoberlichen Berfzeugen
sowohl, als mit bem Gebrauche berfelben, und ben vors
nehmsten chirurgischen Operationen befannt. Die lettern
haben entweder Wiedervereinigung getrennter, oder Trens
nung verbundner schabhafter Theile, oder Begschaffung bes
Ueberstüßigen und Fehlerhaften, u. s. f. zur Absicht.

S. HALLERI Bibliotheca Chirurgica; Bern, et Basil. 774. 75. 2 Voll. 4. - DE VIGILIIS VON CREUZENFELD, Bibliorheca Chirurgica; Vindob. 7XI 2 Voll. 4. - HEISTERI Inflitutiones Chi rurgiae; Amft, 739. 2 Voll. 4. Deff fleine Chirurgie; Durnb 747. 8. - PLATNERI Institutiones Chirurgiae Rationalis; Lipf. 745. 8. 783. 8 E. PLATNERI Supplementa Lipf. 773. 8. - PETIT. Traité des Maladies Chirurgicales et des Operations qui leur conviennent; Par. 774. 3 Voll. 8. - LUDWIO, Inflit tiones Chirurgiac; Lipf. 765 8 - Dlent's Lehrfate ber prafrifden Bund. arin-imiffenschaft; Wien, 799 2 Bbe 8. Deff. Anfangegrunde ber dirurg. Borbereitungewiffenichaft; Wien, sor. 8. - Riche ter's Anfangsgrunde ber Bunbargneitunft; Bott. 788 ff. 7 Bbe. 8. - BELL's System of Surgery; Lond 783 ff. 6 Voll. 8. uberf. von Sebenftreit mit Unm. und Buf. Leing. 794. 4 Bbe. 8. -Megner's Unterricht in ber Bunbargneifunft; Jena, 798. 8. -CALLISEN, Systema Chivurgiae hodiernae; Hafn, 798. 8. uberf. von Bubn, Roppenb. 798. 8. - Arnemann's Onftem ber Chie rungie: Gott 798. 801. 2 Bbe. 8. - Bernftein's praft, Sanbe buch fur Bunbarite in alphabet. Ordnung; Leips. 799. 8.

33.

Der theoretische Theil dieser Wissenschaft, ober die Chirurgische Pathologie handelt in ibrem allgemeinern Theiste alle Hauptfrankheiten der festen und flüßigen Körperstheile ab, welche die Husse des Wundarztes fodern, ders gleichen die Entzündungen, die Geschwülste, Wunden, Gesschwüre und Krankheiten der Knochen sind. Sodann geht sie in dem zweiten, besondern, Theile die Verletzungen und Verrüttungen dieser Art nach einander durch; wobei ges R 2

wöhnlich die anatomische Ordnung der Körpertheile, und die physiologische Erläuterung ihrer Einrichtung, Verbins dung und Wirfungsart zum Grunde gelegt wird. In dem praftischen Theile der Chirurgie hingegen, oder in der chirurgischen Therapie, lernt man die Wertzeuge des Wundarztes kennen, und zu den verschiednen Operationen anwenden. Um darin glücklich zu seyn, werden manche eigne Talente und Fertigkeiten, z. B. ein geübtes Auge, eine leichte, fertige und sichre Hand, durch gehörige Vorssicht gemäßigter Muth, u. s. f. ersodert.

Doitus iwei Reden an junge Bundarite; Berlin, 780. 3. — Theden's Unterricht für die Unterwundarite bei Armeen; Berlin, 774. 2 Bde. 8. — Weiz, anatomisch dirurgischer Katchismus für Lehrlinge in der Wundarmeitunft; Leipz. 783. 2 Bde. 8. — Plenk's Materia Stirurgifa; Wicn, 771. 8. — Dest. Auswahl der chirurg. Arzneimittel, nehst einem Berzeichnisse der chirurg. Werfzeuge und Bandagen; Wien, 775. 8. — Zecker's Tharapia Generalis Chirurgica, oder, Handbuch der allgemeinen chirurgischen Deitfunde; Erfurt, 791. 8. — Aubin, Elemens de Pathologie Externe; Strasd. 803. 8. — Arnemann's Uebersicht der chirurgischen Instrumente; Gdt. 796. 8.

## 34.

Bon ber Chirurgle macht bie Entbindungsfunft, ober bie Wiffenschaft ber Geburtshulfe, eigentlich eine ber Unwendungearten aus, bie man aber ihrer Bichtigfeit wegen ale eine befondre medicinifche Difciplin gu behans Es fommt dabei guerft auf bie Renntniß ber beln pflegt. verfchiednen Salle an, welche bei Geburten eintreten fons nen, bie man in biefer Rucfficht in naturliche und leichte, und in wibernaturliche ober fcmere ju unterfcheiben pflegt. Sobann aber muffen auch bie Mittel ber Geburtebulfe in folden Sallen, befonders in ben lettern, gelehrt werben, bie theils in Sanbgriffen, theils in ber Anwendung bers fchiebner dirurgifcher Werfzeuge befteben, beren Ginrichs tung, Birfungeart und Gebrauch ju zeigen ift. Siemit wird bann auch bas befondre Studium der Rranfheiten vers · hin:

bunden, die in Diefe Rlaffe gehoren. Anatomie aber und Physiologie find dem Seburtshelfer unentbehrliche Bulfestenntniffe.

nopenent Iconis uteri humani Obst, illustrati; Goett. 759, fol. Ejusd. Elementa Artis Obstetriciae; Goett. 766. 8. deutsch, mit Buf. von Start; Jena, 793 8. - smellie's Treatife on the Theory and Practice of Midwifery; Lond. 752. 8. - LEVREY l'Art des Accouchemens demontrée par des-Principes des Physique; Par. 766. 8. uberf. Leips. 778. 8. - Plent'e Unfanger gennde ber Geburtebulfe; 6te Muff Wien, 803. 8. -: Stein's theoretifche Anleitung jur Geburtefulfe, Marb. 797. 8. praftifche Anteitung ; G. in midernaturlichen und fchweren Sale len; ebenb. 797. 8. - Starfe's Sebammenunterricht in Gefpras chen; Jeng, 782. 8. - Baudelocque's Unleitung jur Entbinbungefunft, a b. Frang. mit Anm. von Medel; Leipg. 791 : 94. 2 Bbe. 8. Unhang baju, Leipj. 801. 8. - Offander's Grund. rif ber Entbindungelebre; Gott Sor. 802. 2 Bbe. 8. - v. Sier bold's Lehrbuch ber theoretischen und praftischen Entbindungefunft; Leiry. 803. 8.

#### 35

In ber Pharmaceutit, Pharmacie, ober Apotheterfunft wird bie Bubereitung ber Argneimittel gelehrt, unb babei die pharmafologische Renntnig ibrer Ratur und Birs fungeart jum Grunde gelegt. Ihr vornehmftes Sulfeftus bium ift bie Chemie, und befonders ber pharmaceutische Theil biefer Wiffenschaft. Es wird in ihr gur Sammlung, Trodnung, Aufbewahrung, Borbereitung, Bufammenfegs jung und funftmäßigen Bubereitung ber Argneien, in 210s ficht auf bie Beforberung ibrer großern Birffamfelt, Uns Teitung ertheilt." Gewöhnlich unterscheibet man babei bie galenische und bie chemische Berfahrungsart. Schäftigt fich blog mit einfachen und unveranderten, ju Buls ver gestofinen Korpern, woraus mancherlet Mittel, j. B. Pillen, Lativerge, Detotte, Galben und Pflafter, verfers Diefe bingegen bereitet burch bie Deftillas tigt werben. tion und andre chemische Methoden Baffer, Dele, Effens gen, Ertrafte, u. f. m. Und wenn man gleich ben gans N 2 TEST

gen Inbegrif biefer Renntniffe als eine besondre Runft abs gusonvern oflegt, fo find fie boch auch, wenigstens im Alls gemeinen, dem eigentlichen Arzneigelehrten unentbehrlich.

S. ein Bergeichus pharmaceutischer Schriften und Dispensatorien in Bobmer's soft. lit. Handbuche der Naturaesch. Eb. 1 B 2. S. 302 ff. — Bibliotheca Pharmaceurico-Medica; Genev. 704. 2 Voil. fol. — Poennent Delineatio Pharmaciae; Lips. 764. 8. — Göttling's Siuleitung in die pharmaceutische Chemie; Altenb. 778. 8. — Jagen'e Lehtbuch der Apotheker kunk; Königsb. 798. 2 Bde. 8. — Schlegel's deutsches Apothekerbuch, N A v. Wiegleb; Gotha, 797. 2 Bde. 8. — Plent's chirurgische Pharmacie; Wien 786 8. Dest. Ansangsgründe der pharmaceutischen Spemie; Wien. 803. 8. — Trommedort's spikemat Handbuch der Pharmacie; Frsut, 792. 8. — Gmelin's Grundriß der Pharmacie; Gött. 792. 8. — Grembskädt's Grundriß der Pharmacie; Bott. 793. 2 Bde. 8.

## 36.

Bu ben medicinifchen Wiffenschaften pflegt man auch noch die gerichtliche Argneitunde, oder die Dedicina Forenis, ju rechnen, welche biejenigen Salle richtig bes urtheilen lehrt, deren Enticheidung bie Unterfuchung und Prufung bes Urgtes, und bie Unwendung medicinifcher Renntniffe und Grundfage fodert, um diefe bernach bet rechtlichen Untersuchungen und Entscheidungen folcher Ralle gu benugen. Dabin geboren g. B. unerwartete Codesfalle, bei welchen fich eine gewaltsame Beranlaffung vermuthen lagt, mehrerlet Urten bes Morbes, Tobelichfeit ber Buns ben, Bergiftungen und bergleichen mehr. Die Beurtheis lung folcher galle wird um fo viel richtiger ausfallen, je volltommner die anatomifchen, physiologischen und patholos gifchen Ginfichten bes befragten Urgtes find, je fcharffine niger und zwechmäßiger er biefelben anzuwenden weiß, und je unbefangener, gemiffenhafter und vorfichtiger er babet verfahrt. Much bat er fich in biefer Abficht mit benen Grunds fagen ber Rechtswiffenschaft befannt ju mnchen, welche auf Diefe Gegenftanbe irgend Begiebung haben tonnen.

S. Daniel's Entwurf einer Bibliothet ber Staate : Armeifunbe: Balle, 784. 8. - TEICHMEYERI Institutiones Medicinae Legalis; Ien. 762. 4. - HEBENSTREIT, Anthropologia Forenfis; Lipf. 780. 8. - LUDWIG, Institutiones Medicinae Forenfis; Lipf. 774. 8. - Delius's Entwurf einer Erlauterung ber beutichen Befege aus ber Arineigelahrtheit; Erlangen und Leipzig, 753. 4. -PLENK, Elementa Medicinae et (hirurgiae Forensis; Vien, 781. 8. - Del's Muffane und Beobachtungen aus ber gerichtlichen Arte neiwiffenschaft; Berl. 783 ff. 7 Bbe. 8. Deff. Reues Magagin fur bie gerichtliche Arzneifunde und medicinische Bolizei; Stendal. 785 ff. Deff. Repertorium fur bie öffentliche unn gerichtliche Urie neiwiffenschaft; Berl. 789 ff. 8 - Plent's Anfangsgrunde ber gerichtl. Arzneimiffenschaft, 4te Muff Bien, 802. 8. - Roofe's Brundrif medicinifch gerichtlicher Borlefungen: Frantf. 802. 8. Deff. Cafdenbuch fur gerichtliche Merite und Bundarite; ate Mufi. ebend, gor, 8.

#### 37.

Die populare ober Bolte-Armeifunde fann nur bloff in Binficht auf ben ihr eigenen Bortrag als eine eig. ue Biffenschaft gelten, in fo fern barin bie Bahrheiten, Lebefage und Borfchriften ber theoretifchen, befonders aber ber praftifchen Medicin, bon ihrer gelehrten Runftfprache entfleibet, auf eine leichte und gebermann verftanbliche Urt abgehandelt werben. Gie enthalt baber mehr bie Res fultate medicinischer Untersuchungen, als eine grundliche Entwidelung und Erorterung berfelben. Auch betrifft fie nur bie bornehmften und gewohnlichften Rrantheiten, bet benen bie Bingufunft bes Argtes nicht burchaus nothwens big ift, bie einfachften Beilarten, und bie leichtern, mins ber funftlichen Gulfemittel. Dft fchrantt fie fich indeg nur auf einzelne, mit befonbern Stanben, Gefchlechtern, 211> tern und Lebensarten oft verbunbene, Rrantbeiten ein. Billig aber follten nur die Erhaltungsmittel bes Lebens und ber Gefundheit, nicht aber Gegenftanbe ber eigentlich praftifchen Beilfunde popular vorgetragen werben, well bei biefen lettern ber Rachtheil fur Unfunbige faft unvermeiblich ift.

rissor, Avis au Peuple fur la Santé; nouv. Ed. Lauf. 777. 1 Voll. 12. über f. von Sirzel; Zürich, 785. 2. De la Santé des Gens de Lettres; Lauf. 768. 12. Affai fur les Maladies des Gens du Monde; Par. 771. 12. — Ackermann, über die Krankheiten der Gelehrten; Nurnb 777. 8. — 11uzer's medicinisches Handbuch, Leip; 789. 8. — Rosen von Rosenstein's Anweisung zur Ke ntniß und Kur der vornehmken Kinderkrankheiten, a. d. Schwed. von Murray; 5. Aust. Gött. 785. 8. — Ramazzini, über die Krankheiten der Künstler und Handwerker, vermehrt von Ackermann; Stendal, 780. 8. — Junker's Grundsähe der Bolksarznei, kunde; Halle, 787. 8. — Jahn's Bersuch eines Handbuchs der populären Arzneigelehrsamkeit; Jena, 790. 8. — Juscland's guster Rath an Mütter über die wichtigsten Punkte der physischen Erziehung der Kinder; Berl. 799. 8.

## 38.

Bon allen ben bisher angeführten medicinifchen Bifs fenfchaften ift bie Renntnig bes menschlichen Rorvers, fets ner Rrantheiten , und ihrer Beilart , burchgangiger Begens Aber auch die Rranfbeiten ber Ehiere, vorzuglich berer, bie ben Menfchen ibrer Sulfleiftung, ihres ofonomis fchen Gebrauche, und ihres Genuffes wegen wichtig finb, 1. B. ber Pferde, Rinder und Schafe, verdienen die Mufs mertfamfeit des Urgtes; und mit ihrer Renntnig und Seis lung beschäftigt fich bie Bieharmeifunde. Raturgefchichte, Bootomie, verglichne Phyfiologie, Pathologie und Sperapie, werben babet jum Grunde gelegt und angewandt. außern und innern Rranfheiten bes Biebes werben nach ihren Arten, Urfachen und Beichen burchgegangen, Die zwede maßigften Seilmittel bamiber nachgewiesen, und bie Bers fahrungsarten bei'm Gebrauch berfelben gezeigt. Much bie Bemerfungen über Biebfeuchen und beren Abmendung, fammt ben Borfchriften über bie befte Wartung und Rabs rung bes gefunden Diebes, geboren in den Begirt biefer Wiffenfchaft.

S. Zengens Entwurf eines Bergeichnisses veterinarischer Bus cher; Gott. und Stendal, 782. 8. Deff. Nachrichten von veter rinarischen Werken, als Kommentar über biesen Entwurf; Stens bal,

dal, 7%. — Daniel's Entwurf, Seit. 190. ff. — Bourgelat, Elemens de l'Art. Vererinaire; Paris, 1769. 8. Elemens d'Hippiatrique, par le Même; Lyon, 750. 3 Voll. 12. — vitet Medicine Veterinaire; Lyon. 771. 3 Voll. 8. überf. von Errleben, Gott. 773. 8. von Jennemann, Lemgo, 773 ff. 3 Bbe. 8. — Errleben's Einleitung in die Vieharzneifunft; Gott. 769. 8. Deff. praktischer Unterricht in der Vieharzneifunft; Gott. 771. 8. umgearbeitet von Zwierlein; Gott. 800. 8. — stubes's Anatomy of Senbeitet von Zwierlein; Gott. 800. 8. — stubes's Anatomy of Erneff. 781. 8. — Beterinarius, ober von der Behandlung der Pferde und des Horwiehes; Gotha, 779. 2 Vde. 8. — Kerfting's Anveisung jur Kenntnis und Heilung der Pferdekrankheisten; N. A. Marburg, 799. 8. — Krünig, Verseichnis der vor, nehmsen Schriften von der Rindviehseuche; Leips. 767. 8.

#### 39

Die Geschichte ber Arzneikunde ift, fo wie biefe Biffenfchaft felbft, von weitlauftigem Umfange, und bas Studium berfelben ift um fo viel wichtiger und lehrreicher, je mehr fich alle medicinifche Renntniffe auf Erfahrung und Beobachtung grunden, und je nothwendiger baber die Bes fanntichaft mit bem bigber Erfahrnen und Beobachteten jebem grundlichen Urzneigelehrten ift. Dan bat baber auch auf biefen Theil ber Literatur oftern und forgfaltigen Bleiß gewandt, und ibn fowohl allgemein hiftorifch, als biographisch, und besonders bibliographisch, bearbeitet. Sier wird es binreichend fenn, nur die vornehmften Grunds guge ber Befchichte ber gefammten Argneimiffenfchaft angus geben, und jugleich bie beften biftorifchen und literarifchen Schriften biefer Urt nachzuweifen. Uebrigens lagt fich bie gange Gefchichte ber Mebicin in bie vier Sauptepochen, ihrer Entftebung, ihrer Berbefferung, ihrer Entartung, und Wieberherftellung eintheilen.

GOELICKE, Historia Medicinae Universalis, Period. I-VI, Fref. 720. 8. (nur bis jum Zippokrates.) - FREIND's History of Phylick, from the time of GALEN, to the 16th, Century; Lond, 725. 2 Voll. 8. franjof. Leide, 727. 3 Voll. 12. - SCHULZH Historia Medicinae, a rer. init. ad a, urbis Romae 535; Lipf. 728 4. Ejusd, Compendium Hist. Medic, Halae, 741. 8. - MATTHIAE. Conspectus historiae medicor, chronologicus; Goett, 761. 8. -BOERHAVII, Prologomena ad Institutt. Med. und besonders in f. Methodo Studii Medici ex ed. HALLERI; Amít. 751. 4. - BLUMEN-BACHIT Inoroductio in Hist, Medicinac Litterariam; Goett. 786. 8. - BLACK's Historical Sketch of Medicine and Surgery from their Origin to the prefent Time; Lond. 782. 8. uberf. mit Bufagen von Scherf; Lemgo, 789. 8. - ACKERMANNI Institutiones Historiae Medicinae; Norimb. 792. 8. - Menger's Glige einer prage matischen Literaturgeschichte ber Medicin; Ronigeb 792. 8. Bus fase und Berbefferungen baju; e. b. 793. 8. - Sprengel's Berfuch e. pragmat Geschichte ber Armeifunde; Salle, 792-803. 5 Bbe. 8. N A. Salle, 803. 4 Bbe. 8. 3m Ausjuge, Eb. 1. Salle, 804. 8. - Sieher gebort auch: MANGET, Bibliotheca Scriptor, medicor, Genev- 731. 2 Voll. fol. -

#### 40.

Bas man von ber Entstehungsgeschichte biefer Bifs fenschaft weiß, verliert fich jum Theil in fabelhafte Ergabe lungen von ihrem übermenschlichen Urfprunge; auch mar fie in ben fruhern Zeiten bes Alterthums burchaus mehr Runft, als eigentliche Wiffenschaft; blof eine Sammlung aufälliger Erfahrungen und Bahrnehmungen, ohne foftes matifchen Bufammenhang. Dieg mar bei ben morgenlans bifchen Bolfern, und felbft bei ben Hegnptern ber Rall, bes ren Berbienfte um bie Beilfunde fo oft übertrieben mers Bei ben Griechen mar fie Unfange noch febr nnpollfommen, mit Borurtheil und Aberglauben verwebt, bors zualich bei ben Afflepiaden, ober priefterlichen Mergten, bie mehrere Sabrhunderte bindurch eine eigne Bunft ausmachs ten. Ginige Bortheile aber erhielten biefe Renntniffe bas burch, baf bie griechifchen Beltweifen, befonbers bie von ber pnthagorifchen Schule, fie jum Gegenstande ber Gpes tulation machten, und ihre Lehrfage vortrugen.

Heber

Neber die Entstehung der Arzneikunde f. Goguet, vom Ursprung der Wissensch. Eh. l. B. 4. — sau. Cellari Origines et Antiquitates Medicae; len. 704. 8. — HUNDERTMARK, de Diis Airis Medicae apud veteres Graecos et Romanos; Lips. 735. 4. — Neber die Arzneikunde der Aegypter f. warburton, Div. Legar. of Moses, Vol. II. L. IV. Sect. 3. — Alpini Medicina Aegyptioium; L. B. 718. 4. — sebiz de Aesculapio Inventores Medicinae; Argent. 669. 4. — Die bekannresten griechischen Aerzte vor dem Zippos krates sind: Empedokles, Alkmaon, Zeraklit, Demokrit, Akron und Zerodikus. — Bergl. Sprengel's Gesch. d. Arzn. B. 1.

#### 41

Sehr wesentliche Berbefferung und eigentlich wiffens Schaftliche Form gewann bie Arzneifunde burch ben Dip: 0. Frates, ber fie mit achtem philosophischen Beifte benaus belte, und burch fein Beifpiel ben Bleif mehrerer Griechen wedte. Geine Schriften behaupten baber noch immer einen vielfachen Werth und ein flaffisches Unfeben. aierandrinische Schule erwarb fich vorzügliche Berdienfte um die Beilfunde. Die Mergte theilten fich nun in mehs rerlei Gefren, vornehmlich in Empirifer, und Dogmatifer. Bu den Romern gelangten die beffern medicinischen Rennts niffe erft fpat, und burch Sulfe ber Griechen, beren Debe tere auch felbft in Rom die Beilfunft gusubten. Celfus und Galen find außer dem Sippofrates die berühmteffen medicinifchen Schriftfteller bes griechifchen und romifchen Alterthums, und nur bis jum Galen geht bie blubende Periode biefer Biffenfchaft in frabern Zeiten.

Heber den Sippokrates u. f. Schriften f. FABRICII Bibliotheca Graeca, Voll. II. p. 506 ff. ed. Harles. (von Adermann). Bergl. GRUNERI Censura Libror, Hippocraticor. Vratisl. 772. 2. und Sprengel's Applogie des Hippokrates u. f. Grundsche; Leipe. 789. 92. 2 Bde. 8. Die beste Ausgabe: C. Galeni Opp. ex ed. Ren. Chartier, Paris. 639. 13 Voll. fol. Hebers. m. Arm. von Brimm, Altenb. 781-92. 4 Bbe. 8. Andre griechische Merste und Schriftseller: Polydus, Wifander, Menokrates, Diostorides, und a. m. — Bon der Alexandrinischen Schnle, u. ihren Berdiensen um die Medicin s. e. Abb. des Orn. Hoft. Seyne,

over right or or

in f. Opuse. Acad. Vol. I. p. 109. st. Cprengel's pragm. Gesch B. I. S 367. — Ueber ben Galenus, farrich Eiblioth. Gr. ed. Harles Vol. V. p. 377. (von Ackermann) Sprengel's Gesch B. il. S. 89. — Neber ben Celsus ebend. S. 9. il. blancont, Lettere sopra Celso; Rom. 779. 8. über f. Leipl. 781. 8. Ausg von Krause, Leitzi. 766. 8. von Targa, Patav. 779. 4. Andre romischen Erribonius Largus, u. a. m. — Sammtlung acmissins Macker, Fribonius Largus, u. a. m. — Sammtlung aris Principes post Hippocratem et Galenum, latinitate donari; Paris. 567. 2 Voll. sol. halleri Medicae Artis Principes; Lausan. 769-774. 11 Voll. 8. Gruner's Bibliothek bet alten Aerne; Leipj. 781-82. 2 Bde. 8.

42

Während bes Mittelalters war zwar Ausartung und Berunffaltung ber allgemeinere Charafter auch ber mebicis fchen Literatur; fie wnrbe aber boch nicht burchaus vers nachläßigt. Die Araber manbten vielmehr im fiebenten und ben folgenden Jahrhunderten vielen Gleiß auf bas Studium ber galenifch ariftotelifchen Dethobe, und bereis derten auch ben prattifchen Theil biefer Biffenfchaft mit manchen, meiftens chemischen, Erfindungen und Beobache tungen. Durch fie murbe bernach auch in Europa biefer Rleiß mehr verbreitet, und bie gange Wiffenschaft hatte bafelbft bis in's breizehnte Jahrhundert; jum Theil auch noch fpaterbin eine faft vollig arabifde Beftalt. hernach aber murbe fie mehr nach ber Methobe ber Grieden, befonders bes Sipe potrates, getrieben, und von einigen talentvollen Dannern nicht ohne gludlichen Erfolg verbeffert. Dur hielten Abers glaube, Borurtheil und Schwarmerei bie vollige Auftlarung medicinifder Einfichten noch lange jurud.

G. to. Leonis Apricani Vitae Medicorum et Philosophor. quorund. Arabum, in pabricti Biblioth, Gr. Vol. Kill. p. 259. ff. Casini Biblioth, Arabico-Hispana Escurialens, Madr. 760, fol, LE CLERG Extrait d'un Plan pour servir à la Continuation de l'Hist, de Medecine, hinter berselben, p. 771. Sprengel's Gesch. B. II. G. 249. — Die pornehmsten Arabischen Berite sind: Joh. Damar

Damascenus, Ahazes, Serapion, Avicenna, Albukasis, und a. m. — hieber gehört die salernitanische Schule, im eilsten Jahrhundert vom Konstantinus Aser gestistet S. Sprent gel's Gesch. B. II. S. 249. Andere Arzneigelehrte des Mittelalters sind: Mundinus, Albertus M., Arnaldus Villanovanus, Raymundus Lullus, Theophrastus Paracelsus, Roger Bacon, u. a. m. — Ueber den Ansang der hippokratischen Methode s. Sprengel, B. II. S. 577.

## 43.

Schon bie erste Salfte des sechszehnten Jahrhunderts wurde die Spoche der Wiederherstellung der Arzneiwissens schaft, die seitdem, in allen ihren Theilen, sehr große und glückliche Fortschritte that. Die Berbesserung der Philosophie, die dadurch bewirkte Wegraumung der Vorurtheile und bes Aberglaubens, der immer mehr belebte Fleiß in der Naturgeschichte und Naturlehre, und der Eifer deutens der Köpfe in Sammlung, Mittheilung und Benugung physsischer und medicinischer Wahrnehmungen und Erfahrungen, hatten gemeinschaftlich einen sehr wohlthätigen Sinsus auf die so beträchtliche Verbesserung dieser Wissenschaft, in welcher die neuern Zeiten selbst vor der blübendsten Pesriode des Alterthums einen entschiedenen Vorzug behaupsten. Auch die Afademieen, gelehrten Gesellschaften, und mehrerlei öffentliche Anstalten, trugen dazu sehr viel bei.

Bu ben berühmteften neuern Arzneigelehrten und medicinischen Schriftellern gehören vernehmlich, unter ben Italianern: Sallopi, Malpighi, Lancist, Baglivi, Ramagzini, Morgagni, Malisneri, Spallanzani, Volta, Scarpa, u. a. m. — Unter ben Franzofen: Baubin, Tournesort, Lemery, Dionis, Geoffroy, Aftruc, David, Levrer, Tissor, u. a. m. — Unter ben Englandern: Zaurvey, Ray, Sydenham, Morison, Madenzie, Mead, Sothergill, Monro, Jurham, Pott, Sharp, u. f. f. — Unter ben Niederlang, Boerhave, van Jorne, Verheyen, v. Swieten, de Zaen, van Boeveren, Camper, u. s. m. — Unter den Deutschen.

## 270 Sechster Abich. Arznei . Wiffenschaften.

Sofmann, Stahl, Vater, Rolfint, Seifter, Ludwig, Werlbof, v. Saller, Marggraf, Meckel, Vogel, Berger, v. 3im, mermann, Reimarus, Stoll, Sommerring, Seneler, und viele andre. — Bon Akademieen und gelehrten Geffellschaften gebören bieher: die ju London, Paris, Berlin, Petereburg, Bologna, Stockholm, Göttingen, u. f. f. Bergl. BLUMENBACH, Introd p. 237 311. 373. und B. III. u. IV. Sprengel's pragm. Gesch. d. Arineikunde.

# Siebenter Abschnitt. Rechtswiffenschaften.

ı.

Bei allen zu biefer Rlaffe gehörenden Wiffenschaften liegt ber Begrif bes Rechts jum Grunde; und biefer bedarf hier alfo einer vorläufigen Bestimmung. Dbne ber vielfas chen anberweitigen Bebeutungen zu ermabnen, welche bet Sprachgebrauch biefem Borte gegeben bat, bemerten wir bier nur biejenige, welche auf die fammtlichen Rechtswife fenschaften anwendbar ift. Recht überhaupt ift, nach Rant's Erflarung, ber Inbegrif berer Bebingungen, unter mel den die Billfubr bes Ginen mit ber Billfubr bes Unbern nach einem allgemeinen Gefete ber Freiheit gusammen vers eint werden fann. Es findet indeg eine gwiefache Bedeus tung biefes Borts Statt, indem es, fubjeftib genommen, ein moralifches Bermogen, ober ein Befugnif zu gewiffen Sandlungen bezeichnet; objektiv bingegen, Die Befchaffens beit einer Sandlung vermoge welcher fie mit ben Regeln bes freien Willens vernunftiger Wefen nicht im Wiberfprus che ftebt, folglich moralifch moglich ift. Die Musubung einer Sandlung, welche recht ift, muß alfo burch feine Pflicht verboten fenn; auch muffen Undre bie Pflicht bas ben, und an ihrer Ausubung nicht zu binbern.

Bergl.

tieber die Bestimmungen bes Begrifs vom Recht, f. Bufes land's Versuch über ben Grundsan bes Naturrechts; Leips. 785. 8. Bergl. Allg. D. Biblioth. B. LXXI. S. 403. — Senerbach's Kritit bes natürlichen Nechts; Altona, 796. 8. — Kant's Mertaphysische Anfangegrunde ber Rechtslehre; Königeb. 797. 8.

2,

In einer anbern Sinficht lagt fich fubjettives Recht. welches man zu etwas bat, als Befugnig, und obieftis ves, welches man auf etwas hat, als Unfpruch, betrachs Much muß man bei ber Bestimmung bes eigentlichen Gegenftandes ber Rechtswiffenschaft auf ben befannten Uns terfchied swifden ben vollfommenen Rechten und Pflichten, ju beren Erfullung man angehalten werben fann, und bie Daber Zwangerechte, ober Zwangepflichten beifen, und swiften ben unvollfommenen, ober mehr willfubrlichen und nur rathfamen Berbindlichfeiten, Rucfficht nehmen. Diefe lettern geboren fur bie Moral; und nur bie erftern, Die 3mangepflichten, find bie eigentlichen Gegenftanbe ber Die gemeinschaftliche Quelle biefer Rechtswiffenschaft. Pflichten find die Befebe, welche, fowohl an fich felbft, als in Unfebung ihrer Gegenftanbe, von mancherlei Urt fenn tonnen.

Heber ben Ursprung ber 3mangerechte und bie Gultigfeit ber Bertrage f. Mendelosobn's Jerusalem, S. 29. ff. Bergl. Kant's Sinleit. zu f. Metaphosischen Anfangsgründen ber Rechtsl. S. XXXV; und über Gesey, und die damit verwandten Bes griffe, ebend. S. XXVII.

3+

Gesetze gründen sich in dem Willen eines Sohern, und sind entweder gottlichen oder menschlichen Ursprungs, Es giebt also ein gottliches und ein menschliches Recht. Jenes ist entweder ein natürliches oder geoffenbartes, und dieß letztere theils allgemein, theils nur besondered vorsbindlich. Auch die menschlichen Rechte kann man in natürliche und in positive eintheilen. Und wenn auch den letz-

letten Grund alles positiven menschlichen Nechts nicht aussschließlich in Verträgen zu suchen ist, in so fern auch körsperliche und geistige Uebermacht und Willkühr mit darauf einstießen; so sind doch wenigstens bei'm positiven Völkerzrechte stillschweigende oder ausdrückliche Verträge unstreitig die einzige Quelle. Sonst unterscheidet man noch das menschsliche Recht in das öffentliche und allgemeine, und in das befondere, oder Privatrecht. Dieses lettere ist entweder durgerliches oder peinliches, und nach Verschiedenheit der Stände und Geschäfte ein geistliches oder weltliches Necht. Seide haben wieder ihre Unterarten; so, wie auch der Unsterschied der Völker und Zeiten mancherlei Abtheilungen der Nechte veranlasst.

Ueber die Sinthulung ber Rechtelehre f. Zant am angeführt. D. E. XLIII, und die Zabelle; G. XLIX.

4.

Eine grundliche, vollstandige und gufammenbangenbe Renntnif biefer Rechte, welche gur richtigen Erflarung und Unwendung berfelben Unleitung und Fertigfeit giebt, macht Die Jurispruden; oder Rechtswiffenschaft aus. theoretischer Theil ift theils eine historische Darftellung Des Urforungs und bisherigen Fortgangs ber Rechte, ober ber Rechtsgeschichte, theils ein Inbegrif berjenigen Babrbels ten und Lehrfage, welche Rechte und Berbindlichfeiten bes treffen, und ihr praftischer Theil lebrt bie Berfahrungsart in allen babin geborenben Gefchaften, fie mogen gerichte lich ober außergerichtlich fepn. Unter bem erften biefer Theile find außer ber allgemeinen und besonbern Geschichte Des Rechts, Das Maturrecht, Das Bolferrecht, Das Staterecht, und Das gefammte Pelvatrecht begriffen. Much gebort bagu bie juriftische Bermeneutit ober Muss Der praftifche Theil enthalt Anleitung gur Legungsfunft. State. und Rangleipraris und jur gerichtlichen fomobl. als außergerichtlichen Behandlung juriftifcher Gefchafte.

with the field all Dealth, age to wall in the

S. eine genauere tabellarische Darftellung eines jeben Rechtsive ftems in Bufeland's fogleich anguführendem encoflopadifchen Lebre buche; S. 32. Bergl. Krug's Encoffor Theil 2. G. 131. Encyflopadifche Sandbucher; DE SENKENBERO Merhodus Iurisprudentiae; Francof. ad M. 756. 4. - NETTELBLADT Praccognita Iurisprudentiae Politivae Generalia; Hal. 759. 8. auch in f. Nova introd, in Iurisprudentiam Politivam Germanor, Hal. 772. 8. - Durrer's Rener Berfuch einer jurift Encotlop. u. Dethodol. Gott. 767. 8. - Schott's Entwurf einer jurift. Encoffer. u. Der thodol. 6te Huff. Leipg. 796. 8. - Gildemeifter's jurififche Enene flop u. Methodol. Duisburg, 783. 8. - Reitemeier'e Encoflop. u Gefch. der Rechte in Deutschland; Gott. 785. 8. - Tafinger's Encottop. u. Gefch. ber Rechte in Deutschl Erlangen, 789 8. N. Muft. Lub 799. 8. Deff Berfuch e jurift Methobol Lub. 796. 8. Sugo's Lehrbuch ber jurififchen Encyflopadie; Bott. 792. 8. 3te Aufl. Berl 806. 8. als erfter Theil bes Lehrbuchs eines civilifie ichen Eurses. - v. Massow's handbuch ber Literatur, anges benden Juftigbedienten gemidmet; Berl. 794. 2 Bbe. 8. - Wie fenbart's Rechtsmiffenschaft nach ihrem Umfange, ihren einzelnen Cheilen und Gulfemiffenschaften, nebft einer jurififchen Dethodos logie; Belmft. 795. 8. - Sufeland's Lehrbuch ber Beschichte und Encyflopadie der Rechte; Abth. I. Jena, 756. 8. Deff 216: rig der Biffenschaftstunde und Methodologie ber Rechtegelehrsante feit: Jena, 798. 8. - Zummel's Encyflopabie bes gesammten positiven Rechts; Giegen, 804 - 6. 2 Bbe. 8.

Sur jurifischen Bucherkenntniß: Lipenii Bibliotheca Realis Juridica; Lips. 757. fol. Ejnsd. Suppl. per. A. F. schott; Lips. 775. fol. — Suppl. II, per de senkenberg; Lips 788. fol. — struvii Bibliotheca luris Selecta ex ed. budent; len. 756. 8. — hommeli Literatura Juris; Lips. 761. ed. 2, 779. 8. — Westphal's Anseitung jur Kenntniß ber besten Bucher in der Rechtsgelahrtheit; 2te Aufl. Leip; 779. 8. — Rönig's Lehrbuch der allgemeinen jurifischen Literatur; Halle, 785. 3 Ste. 8 — Zellbach's Entwurf einer auserlesenen Bibliothef für Rechtsgelehrte; Ersut, 1787. 794. 2 Bde. 8. — Zacharia's Encostopas bisch-Juristische Literatur, in Krug's Encostopasche, Theil III. Heft 8. Leipi. und Julichau, 806. 8.

.5•

Außer ben eigentlichen juriftischen Renntniffen aber bebarf berjenige, der sich als Rechtsgelehrter auf eine mehr

als gemeine Art ausbilben und brauchbar machen will, manscher Hulfswissenschaften, die zum Theil mit der eigentlichen Jurisprudenz in naher Verbindung stehen, oder doch auf dieselbe großen Einfluß haben. Dahin gehören: ättere und neuere Sprachkunde, Geschichte, Geographie, Altersthümer, Philosophie, besonders Logik, Politik, Moral und Statswirthschaft, Mathematik und gerichtliche Arzueiskunde. Unter den historischen Wissenschaften ist sast einer Henntnis der Nechtswissenschaft nicht in mehr als einer Hinsicht behülflich werden könnte; und manche dersselben, z. B. die römische Geschichte, die deutsche Reichsgeschichte, die gesammte Statenhistorie, die Kirchengesschichte, Statissisk, Diplomatik und Genealogie, haben mit den Hauptgegenständen dieses Studiums den unzertrennlichessten Zusammenhang.

S. THOMASII Cautelae circa Praecognita Iurisprudentiae; Hal. 710. 4. über f. ebend. 729. 8. — Bergl. Dutter's Encyflop. U. Methodol. S. 58 ff. Schott's Encyflop. S. 187 ff. EISEN-HART, Institut, hift, jur. lit. c. IV.

6.

Schon aus diefer allgemeinen Bestimmung des Umfangs und der Gegenstände der Rechtswissenschaft erhellt
thr vielfacher Ruhen. Wenn der Zweck aller Rechte und
Gesetze auf die Glückseligseit sowohl des Stats überhaupt,
als der einzelnen Bürger desselben, gerichtet ist; so wird
dieser wohlthätige Zweck unstreitig desso mehr befordert, je
mehr man sich bemüht, den Inhalt und den Geist der Gesetze, und der darauf gegründeten Rechte, Unsprüche und ,
Befugnisse gründlich kennen zu letnen, ihren Sinn richtig
zu erklären und anzuwenden, zur Handhabung der Gerechtigkeit mitzuwirken, Krankungen und Beeinträchtigungen
möglichst abzuwehren, die Unschuld zu vertheidigen, und
dem Einstusse staten. Der Mitzurauch hingegen, den Zanksegen zu arbeiten. Der Mitzurauch hingegen, den Zanksucht, Ungerechtigkeit und Ehikane von Kenntnissen bieser

Art zu machen fich erlauben, fallt ber Wiffenschaft felbft und ihren auf Wahrheit und Menschenliebe gebaueten Grunds fagen nicht zur Laft.

7

11m nun bie Rechtswiffenfchaft grundlich ju erlernen, und die Grundfage berfelben gefchickt und nutlich anzumenben, muß man fowohl in bem Ctubium berfelben überbaupt, ale in allen ihren einzelnen Disciplinen, eine zweds maffige Methode ju bepbachten fuchen. Buvorberft bat ingn fich baber mit ihren Borbereitungsfenntniffen und Bulfemiffenfchaften gehorig befannt ju machen, und von benfelben gu ben theoretischen Theilen ber Jurisprudeng forts Bon biefen wird bas Recht ber Matur und bas allgemeine Recht ber Bolfer und Staten am bienlichften querft burchgegangen, und bamit Geschichte ber Staten fomobl als ber Rechte, verbunden. Godann folgt bie Erlernung bes burgerlichen, vornehmlich bes romifchen und beutschen Rechts, in Berbindung mit ber Geschichte und Alterthumsfunde beider Bolter; ferner, bas befondre Gtats= recht, bas Rirchenrecht, Lehnrecht, und bas Privatrecht nach feinen berfchiebnen Theilen. Alebann fann man gu ben praftifchen Studien des Progeffes, und gu ben mans nichfaltigen Uebungen, in Beziehung auf die verschiednen Rechtswiffenschaften, übergeben.

Mußer den bei S. 4. angeführten Methodologieen gehören bieher: ARUSNERI Cynosura luris; Spirae, 588. 8. — BUDERE de Ratione ac Methodo Studiorum luris illustrium et praestantissimor, Iurisconsultor, Selecta Opusula; 724. 8. — LEIBNITIE Nova Methodus lurisprudentiae discendae docendaequae; Francof. 687. 12. Hal. 748. 8. — Scharf's Bollfändiger Unterricht für einen Rechtsbestissen; Frankf. 752. 8. — Matthåi Betrachtungen über das Studium der Rechtsgesehrsamkeit; Breel. 771. 8. — S. mehrere in skruvit et Budert Bibliotheca luris Selecta; C. VIII. pag. 326. sl. und eine kurge Geschicke der verschiednen jurisissen Lebrarten in RISENBARKT Instidutt, Hill, luris Licerariae, Prolegg. c. 3, p. 25 C.

Wenn man bie Gegenftanbe ber Jurisprubeng bloß auf bie politiven Rechtemiffenschaften einschränft; fo ift bas Maturrecht nicht unter ihnen begriffen, weil es die Pflichs ten und Rechte nicht aus menschlicher Willfuhr, fonbern aus ber praftifchen Bernunft berleitet, und baber gur Moralphilosophie gebort. Fur bas Studium ber eigents lichen und positiven Rechte giebt es indef in fo fern eine allgemeine Grundlage ab, als es biejenigen aufern und vollkommenen Rechte enthalt, auf welche ber Denich vers moge feiner Ratur Unfpruch bat. Die barin gegrundeten Pflichten laffen fich vornehmlich auf bie allgemeine Bers bindlichfeit jurudfuhren, Jeben im ruhigen Befige bes Geis nigen, b. i. feines Lebens, feiner forperlichen Rrafte, feis ner moralifchen Freiheit, und feines rechtmäßig erworbenen Eigenthums, ju laffen, und ibn auf feine Beife ju beleis bigen. Diefe Berbindlichfeit ift gegenfeitig, und barf burch Zwangsmittel vertheibigt und gefichert merben. Die Rennte nig bes Raturrechts bient vornehmlich jur genauern Bes Rimmung und Beurtheilung ber Rechte jeder Urt, ihrer Duellen und ibrer Gultigfeit; auch ift es, als allgemeine Rechtslehre befrachtet, auf bas Studium ber befondern Rechtswiffenschaften bie bienlichfte Borbereitung.

S. oben, S. 117. S. 27 ff. — Glasey's vollsändige Ge, schichte des Rechts der Wernunft; Leipi. 739. 4. — v. Jahlbeim Wersuch einer Geschichte der natürl. Nechtsgesehrsamseit; Wien, 766. 8. — Außer den am angesührten Orte erwähnten Schriften gehören noch hieher: Bounlamaqui, Droit de la Nature et des Gens, par Mr. Du pulice; Yverdun et Basle, 766 sf. 8 Voll. 8. — Du puppundaf, de Officio Hominis et Civis, Libri III. L. B. 769. 2 Voll. 8. — scheidemantel, Leges Naturales systematise pertractutae; Ien. 778. 8. — Besek's Entwurf eines Lehr, buchs der natürlichen Pflichten; Mietau, 777. 2.

9.

Bon dem allgemeinen Bolferrechte, welches nebst dem allgemeinen Stats und burgerlichen Rechte in gesnauer Berbindung mit dem Naturrechte steht, und eigents

lich nur eine Unwendung beffelben auf die Berbindlichfeis ten und Rechte ift, welche ein ganges, als eine moralifche Derfon betrachtetes, Bolf gegen andre Bolfer haben und behaupten fann, ift gleichfalls fcon oben unter ben phie lofophifchen Biffenfchaften ber hauptdarafter angegeben. Und felbft die Abanderung der Gegenstande, und Die Rere Schiedenheit ber Berhaltniffe ganger Bolter gegen einander, macht es gu feiner eigentlichen juriftifchen Difciplin, indem bie Quellen biefes Rechts gleichfalls bie Grundfage ber Bernunft find, und ihr 3meck auf Erhaltung bes außern Rubestandes unter freien Bolfern, und auf Beforberung ibres aegenfeitigen Beften, gerichtet ift. Diefes allgemeine oder natuliche Bolferrecht macht alfo nur die Grundlage des positiven aus, welches feine Entscheidungen und Grunds fate billig aus diefer Quelle berleiten, und, bei aller ihrer nach den Bedurfniffen jedes Bolfs abgeanderten Unwens bung, doch julett auf biefelbe guructfuhren muß.

Außer ben oben, Abichn. III. §. 29. angeführten Schriften: ICKS TATT, Elementa Juris Gentium; Wirceburgt, 740. 4. — DE MARTINI. Positiones de Jure Civitatis; Vindob. 768. — Bers gl. v. Ompteda's Literatur bes gesammten, sowohl natürlichen als positiven Bolterrechts; Regensburg, 785. 2 Bde. 8.

#### 10.

Positive Rechte, welche ben eigentlichen Gegenstand ber Rechtswissenschaft ausmachen, haben ihren nachsten Grund in dem Billen oder der Billführ vernünftiger Wesfen; oft auch in gegenseitigen Verträgen zwischen mehrern Volkern und Staten, oder zwischen den Obern und Untergeordneten. Unstalten, Ginrichtungen und Verfassungen sind von eigentlichen positiven Nechten unterschies den, obgleich diese oft mit jenen verfnüpft und durch sie veranlasse sind. Bei der Bestimmung aller sucher gesetzlicher Rechte muß auf Sitten, Gewohnheiten, Kultur, Riima, herrschenden Charafter und ganze Lage derer Vols

fer und Staten, benen man sie vorschreibt, hinsicht ges nommen werden; und hierin liegt der sogenannte Beist der Beieße, der nicht nur fur den Gesetzgeber, sondern auch fur den Rechtsgelehrten, jur Erklärung und Anwens dung der Rechte und gesetzlichen Vorschriften, wichtig ift. Wenn aber gleich positive Nechte, ihrer Natur nach, nicht allgemein seyn konnen, sondern von Umständen abhängig sind; so dorf sich doch die Kenntnis des Rechtsfundigen nicht bloß auf die einheimischen Gesetze einschränken.

Bergl. Gildemeifters jurift. Encytlop. G. 24. ff.

#### II.

In Unfebung ibres Urfprungs pflegt man bie Rechte in gottliche und menich'iche zu theilen. Genau genoms men aber gilt biefe Gintheilung nicht von ben politiven. Rechten, indem man bas mofaische Recht, welches bann pornehmlich in die erfte Rlaffe geftellt wird, nur in fo weit in bas' Gebiet ber Rechtemiffenschaften aufnehmen fann, . als es rituale ober gottesbienffliche und burgerliche Ges fege enthalt. Die Berbindlichfeit berfelben erftrecte fich gunachft nur auf bas ifraelicifche Bolf, und wird in ihrer. aangen Allgemeinheit jest nur noch von ben beutigen. Studen anerkannt; nur die moralifchen, und die Chegefete balt man auch noch fur Chriften verbindlich, obgleich bie erftern nur febr uneigentlich ale ein Recht angufeben find. Hebrigens tonnen auch vorgebliche bobere Offenbarungen gu Rechtsquellen werben, wie bas bet bem talmubifchen und muhammedifchen , auf ben Roran gegrundeten, Rechte ber Rall ift.

THOMASII Institutiones Jurisprudentiae Divinae; Hal. 717. 4. — SPENCERI de Legibus Hebraeorum ritualibus Libri IV. Cantabr. 727. fol. Tubing 732. — Michaelis's Abhandl. von den Sbeges segen Mosis; Gott. 768. 4. Deff. Mosaisches Recht; Frankf. 775. 6 Bd. 8. — Mischnah, oder der Lept des Lalmud; übers. von Rabe; Onolib. 760. 6 Bde. 4. — Der Koran, übers. von Boysen; halle, 773. 8.

S 4

12

Unter ben menfchlichen Rechten biefer Art bat bas positive Bolferrecht bie größte Allgemeinheit. Es fann indef baffetbe feinen weitern Grund haben, ale in Bers' tragen, ober in einer ftillfchweigenben Bewilligung gemifs fer Grundfage, wodurch bie Borfchriften bes naturlichen Bolferrechts nur naber bestimmt oder beschranft merben: und in fo fern ift es burchaus ein willführliches Recht. Beruht es auf ausbrudlichen Grundfagen, über beren Befolgung man fich vereinbart bat, fo heißt es Bertrags. recht. Ift es bingegen blog in ftillschweigend angenoms menen gleichformigen Gebrauchen gegrundet, fo nennt man es Gewohnheitsrecht, und wenn biefe Gebrauche bloff außerlich find, Carimonielrecht. Und ba bas tive Bolferrecht ben bem allgemeinen Betragen ber Bols fer gegen einander befolgt wird, fo wird es auch pors zugeweife bas praftifche Bolferrecht genannt. genommen aber bat es, feiner Datur nach, feine Muges meinheit, fonbern ift von den befondern Berfaffungen und Berhaltniffen ber Bolfer abbangig. Daber beffen befons bre Arten, unter welchen bas europaische Bolferrecht bie wichtigfte ift.

DU MONT, Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens, avec les Supplem de Rousset; Amst. 726-39. 13 Voll. sol. Schmausens Corpus Juris Gentium Academicum; Leips. 730. 28 Bde. 8. — wenck, Codek Juris Gentium Europaearum recentissimi; Lips. 781-795. 3 Voll. 8. — Schmausens Einseistung zur Staatswissenschaft; Leips. 741. 28 de. 8. — mably Droit public de l'Europe; Amst. 773. 3 Voll. 8. — Moser's Stundlehren des europdischen Bosserrechts; Stuttg. 778. 8. — achenwall, Iuris Gentium Europaei Practici Primae Lineae; Goett. 775. 8. — martens, Précis du Droit de Gens Moderne de l'Europe; Goett. 789. 2 Voll. 8. — Einse. Primae Lineae Iuris Gent. Europ. Practici; Goett. 785. 8. — Recueil des Principaux Traités d'Alliance, de Paix, de Trève etc. conclus des Puissances de l'Europe, par le même; Goett. 789. 8. — Sties Puissances de l'Europe, par le même; Goett. 789. 8. — Sties Pen's

ven's Europ. Hosedeinentel ; Leips. 723. 8. — aousser Ceremoniel Diplomatique des Cours de l'Europe; Amsterd. 739. 2 Vost. sel. — Moser's D. Hosede; Fres. u. Leips. 754. 2 Bbe. 4.

13.

Alle übrige positive Rechte laffen fich in zwei Saupte flaffen, in bas Staterecht und Privatrecht, eintheilen. Unter einem Stat perfieht man namlich bie Bereinigung einer Menge von Menfchen unter Rechtegefeten. Golch eine Bereinigung macht ben Grundvertrag bes Ctats aud, ber aber bie Quelle vieler Rechte und Berbinblichs feiten wird. Diese betreffen entweber bie gange Berfafe fung und bas Berhaltnig gwifden Regenten und Unters thanen, mit Inbegrif ihrer Rechte und Pflichten in Unfes bung andrer Staten; und alebann machen fie bas Stattrecht aus; ober fie betreffen blog die Berhaltniffe ber Burger eines Stats gegen einander, in fo fern biefels ben burch ausbruckliche Gefege bestimmt find; und bann find fie Gegenftanbe bes Privatrechts. Auf gleiche Art werben auch rechtliche Stategeschafte und Privatgeschafte pon einander unterschieben.

Bergl. Zant's Metaphyl. Anfangegrunde der Rechtelebre ;

14.

Es giebt ein allgemeines und ein besonderes Statsrecht. Jenes (Jus Publicum Universale) ist eigentlich nichts anders, als Anwendung der Grundsäse des Naturund Volkerrechts auf den Begrif eines Stats, oder auf das gegenseitige Verhältnis zwischen Regenten und Unterthanen. Es heißt daher auch das natürliche Statsrecht. Man untersucht darin die Natur, Entstehungsart und Absicht eines Stats überhaupt, vornehmlich aber die Natur der oberkten Sewalt, den Besit, die Erlangung und ben ben Verlust berselben, ber ihr zusommenden sogenannten Majestätsrechte, welche die Aufsicht, die Gesetzgebung, die Beurtheilung und Vollstreckung betreffen; auch die Versschiedenheit der Regierungsformen im Allgemeinen, und die Verbindlichkeit der Grundgesetze eines Stats. Es ist daher das allgemeine Statsrecht die Grundlage jedes besondern, welches daraus herzuleiten und darauf zurückzusschien sehn muß; und in allen denen Fallen, wo das besondre nichts bestimmt, entscheidet das allgemeine, welches auch bei der Gesetzgebung, vornehmlich in freien Staten, überall zu Nathe zu ziehen ist.

Boehmert Introductio in lus Publicum Universale; Hal. 755. 8.

– v. Justi Natur und Wefen der Staten; Mietau, 771. 8. — Scheidemautel's Statsrecht nach der Bernunft; Jen. 770. 3 Bde. 8. Deff. Allgemeines Statsrecht überhaupt, und nach der Resgierungsform; Jen. 775. 8. — Dobler, von den Regalien, oder Rechten der obersten Gewalt; Nurnb. 715. 4. — Schlözer's Alls gemeines Statsrecht und Allgem. Statsversassungslehre, als Ether Eheil s. Statsgelahrtheit; Gott. 793. 8.

15.

Bon bem besondern Staterechte giebt es fo viel einjelne Urten, als es Staten giebt, bei beren Berfaffung Sier nur vom Deutichen baffelbe jum Grunde liegt. Staterechte, welches mit vorzuglicher Sorgfalt wiffenfchafts lich bearbeitet worden ift, und fur ben deutschen Rechtegelebrs ten, felbft noch bei jest veranderter Berfaffung und Regierungss art ber meiften beutschen ganber, wenigstens biftorifchen Rugen hat. Da fich aber bas beutsche Reich nach feiner lange bestandenen vormaligen Berfaffung entweder als Gin gemeinschaftlicher Stat, ober als Gin in mehrere einzelne Staten vertheiltes Gange betrachten ließ; fo gab. es biss ber ein allgemeines und ein besonderes deutsches Statss recht. In beiben ließ fich wieder bas deutsche Statsrecht überhaupt, welches ichon mit ber Ration und ihrer erften. burgerlichen Berbindung den Anfang nahm, und bas Stats. recht

recht des ehemaligen romisch Deutschen Reichs untersscheiben, welches erft in ber spatern Reichsverfassung, und ber Vereinigung der beutschen Staten unter Einem gemeinsschaftlichen Oberhaupte, seinen Grund hatte.

Bon ben Schriften über auswärtige Statsrechte f. struvit Biblioth, Ibris Sci. Cap. XVII. Non benen uber das allgem. Deutsche Staterecht f. ebentaf. C.XVI. - Cehr vollftane big, und in ihrer Urt mufterhaft, ift Dutrer's Literatur bes beut. fchen Gtaterechte; Gott. 776-83. 3 Bbe. 8. 4t Band von Aln: ber; Etl. 791. 8. - FRANCEII Collectio Scriptorum de Fatis, Methodo Fine et Objecto luris Publici S. R. I. Lipf 739. 4. - - Ensteme: Preffingeri Vitriarius Illustratus c. Riccii Repertorio; Goth. 712-41. 5 Voll. 4. Ed. 5. Francof, 754. 5 Voll. 4. - STRUVII Corpus Iuris Publici Imp. R. G. Jen. 738. 4. -Mofer's deutsches Staterecht; so Theile; Nurnb. u. a 737 bis 754, nebft a Theilen Bufagen; 744. 4' und Sauptregifter; 754. 4. Deff. Deues Deutsches Ctaterecht; Frankf u Leipg. 766 : 82; Debrere Quartbande unter verschiedenen Siteln. S. davon und von den hieher geborigen Moferichen Schriften überhaupt, Duts ter's Literatur d. b St. R B. I. S 408 ff. - Gerftlacher's Corpus luris Germ. m. Unm. Carleruhe, 783 ff. (Beide mere ben noch fortgefest.) - - Sandbucher; MASCOVII Principia Juris Publ. Germ. Ed. VI. Lips. 769. 8. - Schmauf's Compend. Iur. Publ. mit v. Seldjow's Unmerf. Gott. 766. 8. - PUTTERI Elementa Iuris Publ. Gerin. Ed. IV. Goett. 766. 8. Deff. turger Begrif bes beutschen Staterechts ; Gott. 768. 8. Ejusd, Institutiones Iur. Publ, Germ, Ed. V. Goett. 792. 8. -Ejusd, Tabulae Iur. Publ. Synopticae. ib 788. fol. DE SELсноw, Elementa Iuris Publ, Germ. Goett, 769. 72. 2 Voll. 8. -Zaberlin's Sandbuch bes deutschen Staterechte, nach bem Dute terichen Suftem; Berl. 797. 3 Bbe 8. - Rluber's Einleitung ju einem neuen Lehrbegrif bes deutschen Staaterechte; Erlangen. 803 8. - Gonner's, Deutsches Staterecht; Landebut, 804 8. - Schmalz's Sandbuch des deutschen Staterechts Salle, 805. 8. - Leift's. Grundfage bes beutschen Staterechte; Gott. 8. Deff. Lebrbuch Des deutschen Staterechte; D. A Gott. 206. 8. - Schnaubert's Deutsches Staterecht; Jena, 806. 8.

16.

Rur bieg lettere, namlich ben Inbegrif aller ber Rechte und Berbindlichfeiten, welche fich auf die gesetze mäßige

maffige Ginrichtung bes beutschen Reichs bezogen, pflegt man unter bem allgemeinen deutschen Statsrechte zu verfteben, welches auch Reichsftatsrecht genannt wird, und erft feit bem vorigen Jahrhundert eine wiffenfchaftliche Form erhalten hat. Ein grundliches Studium beffelben fobert querft bie Renntnig bes beutschen Reichs felbft, ber bei beffen ebemaligen Regierung thatigen Perfonen, bes Raifers, ber Reichsftanbe, bes Reichstages, ber Reichs. alieder, und ber gangen Regierungsart, fowohl im Gangen, als in Sinficht auf einzelne beutsche Staten. Gos bann muffen barin die fogenannten Sobeiterechte gerglies bert, und alle Grunbfage aus ihren Quellen bergeleitet werben. Diefe Quellen bes allgemeinen beutschen State. rechts find: Die Reichsgrundgefete und Die Reichsher. fommen. Bu jenen gehoren vorzuglich : Die gulone Bulle, die Reichsabschiede, Die Reichsschlusse, Der Weftphalische Friede, Die faiferlichen Wahlkapitulas tionen, und die Ordnungen ber beiden bochften Reichs. gerichte.

S. Mofer's Praecognita Iuris Publ. Germ. Generalissima; pher Eraftat von ber Lehre ber heutigen Staatsverfaffung von Deutschi land überhaupt; Frankf. und Leipt. 732. 8. - Bur Bucher, Benntnif ber Quellen bes b. St. f. Dutter's Litergtur. 3. II. G. 39r. ff. struvil B. I. Cap. XVI. Gine ber beften Sammlungen biefer Quellen felbft ift: Schmauf's Corpus Tur. Publ. Academicum; R. Muff. Leipt. 774. 8. - p. Oblens Schlager's Reue Erlauterung ber Gulbnen Bulle; Rrantf. 766. 4. - v. Eggenftorff, Cammlung ber Reichoschluffe; Regeneb. 740. 2 Bbe. fol. - v. Meiern Acta Pacis Westphalicae, Dans nover 734-36, 6 Bbe. fol. Deff. Acra Pacis Executionis Publica; ebend. 738. 2 Bbe. fol. Walther's Universalregifter baju; Got tingen, 740, fol. - Saberlin's pragmat. Gefchichte ber Babl faritulation Raifers Leopold's II. und Frang II. Leipt. 792. 4 - Schmelzer's Ausgabe ber Bablfapitulation R. frang II. Beimft. 793. 4. - DE LUDOLFF Corpus Iuris Cameralis, Frf. 724. fol. - Cammergerichteordmung, m. A. von v. Zwierlein; Giegen, 753. 8. - Mofer's pragmatifche Gefchichte und Ers lauterung ber Reichehofratheordnung ; Frantf. und Leipi. 751-52. 2 23De. 2 Bbe. 8. - Schriften vom Reichsherkommen f. in Dus ser's Literatur, iB. III, G. 93. ff.

## 17.

Durch bie neuern Rriebensichluffe, burch Errichtung und immer weitere Berbreitung bes frangofifch erheinschen Bundes, und burch bes beutschen Raifers Entsagung ber Dberherrichaft uber bas romifch beutsche Reich, ift bie bisberige Form bes Deutschen Statsrechts vollig umges andert, und größtentheils gang aufgehoben. Bei einer neuen Unordnung und Umgestaltung biefer Wiffenfchaft murben bie Quellen fowohl, als bie Sauptgegenftande von ben altern febr verfchieden fenn. Dur bie offentlichen Rechte ber offreichschen und preugischen Monarchie murs ben barin eine Bieberaufnahme verdienen; ber Sauptine halt aber mare bas offentliche Recht ber burch ben Rheinbund vereinten beutschen Staten, sowohl in ihrem Berbaltniffe ju biefem Bunde, ale im Berhaltniffe bes Bung bes im Gangen und ber einzelnen Glieber beffelben gu bem übergeordneten Proteftor. Die Theile Diefes Staterechts aber murben theils in gemeinrechtlicher, theils in gemeine politischer, theils auch in bistorischer und geographischer Begiebung fteben.

S. biese Ibee angegeben und weiter entwickelt in der Jenais schen Allgem. Litzeraturgeitung v. J. 1806. Nr. 1973 u. ebendas. eine lehrreiche Rejenston mehrerer Schriften über das Recht des Rheinschen Bundes, im Jahrg. 1807, Nr. 282 f. 300/305. — ZACKARIAE, lus Publicum Civitatum, quae soederi Rhenange adscriptae sunt; Heideld. 807. 8.

## 18.

Gegenstände des besondern deutschen Statsrechts, welches auch oft Territorialrecht genannt wird, sind alle die Rechte und Verbindlichkeiten, welche sich auf die Versfassung und Regierung irgend eines einzelnen Cheils des deutschen

beutschen Statsförpers insbesondere beziehen. Alles also, was auf Landesherren und Landstände, auf die allgemeine Einrichtung des Steuer : Lehns : Rriegs : Justi; : Ramsmer : und Rirchenwesens, Beziehung hatte, oder auf die Grundeinrichtung der Landescollegien und des Stats selbst, auch auf seine außern Verhältnisse gegen andre Staten, gehört für diese Wissenschaft. Außerdem aber erstreckt sie sich auch auf die innern und äußern Nechte und Verhälts nisse der regierenden Säuser selbst. Ueberall aber wird das bei nicht sowohl auf die gemeinschaftlichen, als bloß auf die jedem State eigenthümlichen Nechte und Versassuns gen gesehen.

S. Dutter's Literatur, II. S. 385. III. S. 260. STRUVII B. 1. Cap. XVI. S. 108. Westphal's Anleitung, G. 152. ff. - -Quellen: Linig's Deutsches Reichs : Archiv; Leipt. 710 ff. 24 Bbe. fol. - Saber's Europaifche Statstanglei; Murnb. 697 bis 760; 115 Bbe. 8. mit 9 Bbe. Regifter. Deff. Reue Europ. Statsfanilei ; 11fm. 761 ff. 30 Bbe. 8. Deff. fortgefete D. Europ. Statsfanglei; Illm, 772 ff. 10 Bbe. 8. Bird noch, feit 1783, unter b. Litel: Deutsche Statefanglei von Brn. Reuf forte gefest. - Lehrbucher: Mofer's Allgem. Ginleitung in bie Lehre bes befondern Staterechte aller einzelnen Stande bes S. Rom. Reiche; Ebereborf 739. fol. - GIOVANNI (2 LUDEWIG) Germania Princeps; Ulm, 754. 8. - Putter's biftor. polit. Sand, buch von ben besondern bentichen Staten; Eh. 1. von Defreich, Bavern, und Pfalg: Gott. 758. 8. - Audlof's Berfuch einer pragmat. Ginleitung in bie Befchichte und Berfaffung ber beutfchen Chur, und Surftl. Baufer; Gott. u. Gotba, 768. 8.

## 19.

Bu ben Quellen, woraus dies besondre beutsche States recht geschöpft wird, gehörten ehemals die deutschen Reichse gesetze und Entscheidungen der Reichsgerichte, die Landess gesetze, die Landragsabschiede, die faiserlichen Privilegiem offentlichen Verträge, Hausverträge, Testamente und soges nannte Observanzen. Sest aber die zu erwartende Berstallung

fassung des Rheinbundes und die Constitutionen, Gesetze und Verträge jedes Landes. Es giebt übrigens der Falle sehr viele, in welchen nicht nur die Kenntnis des einheimisschen, sondern auch des auswärtigen deutschen Staterechts dem Rechtsgelehrten und dem Geschäftsmanne in Statssbedienungen unentbehrlich wird. Isides ist es nicht sowohl der afademische Unterricht, als eignes Studium und fortzgesetzer Fleiß in genauer Kenntnis der Landesversassungen, wodurch man sich Sinsichten dieser Urt und Ferfigteit in der zweckmäßigen Unwendung derselben, erwerben muß: die dabin einschlagenden historischen geographischen und statistisschen Kenntnisse, als überall nothwendige Hülfsmittel, sind mit diesem Studium überall zu verbinden.

S Datrer's Litteratur. II. C. 391. ff. und B. HI. faft burch, gebends — Deff. Encptlop, und Method. C. 99. Bifenbart's Encptl. C. 42.

#### 20,

Hier wird es der Ort senn, anch des Gesandtschaftse techts zu gedenken, welches mit dem Natur und Boltere rechte sowohl, als mit dem allgemeinen und besondern Statse rechte in naher Berbindung sieht. Sondert man das System als eigene Wissenschaft ab, so macht dieselbe den Indegrif aller wechselseitigen vollkommenen Rechte und Berbindlichkeisten derer Staten aus, welche Gesandten absenden und annehe men; und dann auch der Besugnisse und Pflichten der Gessandten selbst. Gewöhnlich wird es in das allgemeine und besondre Gesandtschaftsrecht getheilt. Jenes gründet sich auf Grundsätze der Bernunft, des Natur und Vollserrechts, und des allgemeinen Granstechts bieses in besondern Bersträgen der Staten unter einandern

S. MEINTERI Biblioth, Iur., Natur. P. II. p. a. ff. III. L'Ambassadeur et fes Fonctions, par Mr., De Wicquerort; Ainst. 346.

a Voll. 4. — Untich. Droit des Ambassadeurs; Leipz, 731. 4. — Untere Bertbegrif ber Wiffenschaften, Eripternisse und Rechte ber Gesandten; Leipz. 784. a. Bbe. 3. — D. Romer's Bersuch ei.

ner Einleitung in die Grundfate über Gesandtschaften und die ih. nen jufommenden Rechte; Gotha, 788. 8. Deff. Handbuch fur Gefandte; Eh. 1. Leipt. 791. 8. worin die Literatur bes Gesandte schattsrechts befindlich ift.

#### 21.

Alle nun noch übrige Theile ber theoretischen Mechtswissenschaften gehören zum Privatrechte, welches die Bes
sugnisse und Verbindlichkeiten bes gehorchenden Theils, oder
der Bürger im Stat unter einander in sich fasst. Die dems
selben untergeordneten einzelnen Disciplinen lassen sich nach Vers
schiedenheit der Theilungsgründe in mehr als Einer Ords
nung abhandeln. Ihre allgemeinsten Rlassen sind: das
bürgerliche, das Rirchenrecht, das Lehnrecht, das peinliche Necht, und und mehrere ganz besondre Rechtsarten,
nach dem Unterschiede der Geschäfte sowohl, als der Pers
sonen, welche sie betressen. Ueberslüßig aber ist es, aus dem
allgemeinen bürgerlichen Privatrecht eine besondre Wissenschaft zu machen, weil diese doch nur eine Anwendung
der natürlichen und positiven Gesetze auf das Verhältnis
der Statsbürger gegen einander senn, und also nichts eis
genthümliches enthalten würde.

Beber ben Unterschied bes Stats, und Privaterechts, f. patter's Encyflopabie, S. 15. ff. Gildemeister's Jurift. Encyfl. G. 41. Bon der Entbehrlichkeit des allgemeinen Privatrechts, f. Zufeland's Beitrage jur Berichtigung und Erweiterung der positiv, Rechtswissenschaft. St. 1. Jen. 792 8.

#### 22.

Das burgerliche Privatrecht zerfällt in zwei Sauptsigattungen, in das romische, und das gemeine deutsche Pr vatrecht. Das romische Recht wurde an sich für ans dre Staten, und besonders auch für Deutschland, feine weistere Berbindlichkeiten haben, wenn es nicht ehebem allgesgemein im Gerichtsgebrauch eingeführt und herrschend gesworden, und bei neuern Gesetsammlungen, besonders dem Preus

. Dreußischen und Frangofischen Gefetbuche gum Grunde gelegt ware, wodurch auch noch jest bas grundliche Studium beffelben jedem Rechtsgelehrten unentbehrlich wird. Der Grund jener Einführung liegt freilich wohl mehr in bem irrigen Borurtheile. als ob diefes Recht ichon feinem Urfprunge nach einheimifch und verbindlich fen, als in ben, an fich nicht zu laugnenben innern Borgugen biefes Rechts von Seiten feiner Bolls ftandiafeit und allgemeinen Unwendbarkeit. In Anfebung folder Rechtsmaterien, bei welchen die befondere Berfaffung bes Canbes, und ber eigenthumliche Charafter ber Sitten, ber Gebrauche, bes Zeitalters, und andrer Lotalumftande nicht in Betracht fommen, ift bas Berfahren nach bem romis fchen Rechte freilich unschadlicher, ale in folchen, boch oft vorfommenden Rallen, wo biefer Ginflug Statt bat: und biefe follten bann auch billig nach einheimischen Ges fegen beurtheilt und entschieden werden.

6. NETTELBLADT Praecognita Specialia Iurisprudentiae Privatae Romano - Germanicae Forensis; Hal. 773. 8. - DUCK, de Usu et Auctoritate luris Civilis Romanor, in dominiis Principum Christiae norum; Lond. 653. 8. - DE SENKENBERO, de Receptione Iuris Rom. in Italia et Germania; als britter Unhang in f. Methodo Iurisprudentiae; Francof. 756, 4. - Weber's Refferienen jur Beforber rung einer grundlichen Theorie vom heutigem Bebrauche bes rom. Rechte; Schmerin, 782. 8. - HEINECCII Historia Iuris Civilis Romani et Germanici; Argent. 751. 2 Voll. 8. - TERRASSON, Histoire de la surisprudence Romaine; Par. 750, fol. - BACHII Hiftoria Iurisprudentiae Romanae, ex ed. Stockmanni, Lipf. 796. 8. cuentнен Hift. Iur. Rom. Helmft. 798. 8. - Sugo's Lebrbuch bes civiliftifchen Rurfus , Bb. 3. Berl. 806. 8 - G. mehrere in stnuvir Bibl. lur. Sel. C. VIII. 6. s. - Ueber bie Beichaffenheit und Einführung bes rom ifchen Rechte f cibbon's Hiftory of the Decline and Fall of the Roman Empire, Ch. XLIV, mit Inc merkungen überf. in Sugo's hifter. Heberficht des romifchen Rechte; Gott. 789. 8.

23.

Im weitern Verstande begreift das tomische Recht alles in sich, was von der Erbauung Roms bis zum Uns Erchenburg's Lehrbuch sie 2nd. tergange des römischen Neichs in allen den verschlednen Berfassungen dieses Stats, gesetzlich verordnet, und als Recht aus den Gesetzen hergeleitet und eingeführt wurde. Alsdann sind die Gesetze der zwölf Taseln, eine Menge einzelner während des Freistats eingesührter Gesetz, die Solfte der römischen Magistratspersonen, die Gutachten der Rechtsgelehrten unter den Raisern, die Sutachten während der faiserlichen Regierung, und die Berordnungen der Raiser selbst, die vornehmsten Quellen dieses sogenannzten anteinstinianischen römischen Rechts. Uedrigens hat man dieses Recht überhaupt, und besonders in solch einem weiten Umfange, nicht als bloses Privatrecht anzusehen, indem es sehr vieles enthält, was auf die römische Stats-versassung unmittelbar Beziehung hat.

SIGONII de Antiquo lure populi Romani Libri XI; Lipf, et Hal. 718. 8. — GRAVINAE Origines luris Civilis; Neap. 701. 4. Opp. cv ed. Mascovii; Goett. 737. 4. — Merulae de Legibus Romanis Liber; L. B. 684. 4. Bergf. Graevii Thef. Antiquit. Rom. T. I. II. und den Index Legum in Ernesti Clave Cic. — Gothofredi Quatuor Fontes luris Civilis; Genev. 653. 4. — Bouchaud, Commentaire fur la Loi des douze Tables; Par. 787. 4. — Augustinus de Legibus et SCtis Romanorum; Rom. 583. 4. — Heineccii Historia Edistorum et Edisti perpetui, in Opp. Posth. Hal. 744. 4. — Schultinosii Iurisprudentia Vetus Anteiufiniana, ex. ed. Ayreri; Lips. 737. 4. — Fragmenta Codicis Gregoriani et Hermogeniani, ap. schulting, I. c. p. 680. ss. — Codex Throdostanus c. comm. Gothofredi, cura ritteri; Lips. 736. 6 Voll. fol. — Leges Novellae, V. anecdotae, etc. opera Amadutii; Rom. 767. fol.

## 24.

Sewöhnlich aber versieht man unter bem tomischen Rechte nur die auf des Raisers Justinian Befehl veransstaltete Sammlung romischer Gefehe und Verordnungen, welche das sogenannte Corpus Juris in sich fasst. Dies ses besteht aus den Institutionen, die in vier Buchern eisnen summarischen Auszug des ganzen romischen Rechts ente halten, aus den, in funfzig Bucher vertheilten, Pandek.

ten, aus bem Roder, in zwolf Buchern, ben Novellen, und einigen Soliten jenes um die Nechtsgelehrsamfeit so sehr verdienten Kaisers, der diese Sammlungen durch mehrere Rechtsgelehrte, vornehmlich durch den Tribonian, veranstalten ließ. In der Folge ließ der griechische Raiser Basilius eine vermehrte Gesetzammlung veranstalten, welche Basilisa genannt wurde, und unsprünglich aus sechzig Buchern bestand. Dazu kamen hernach noch mehrere, zum Theil noch vorhandene, Berordnungen späterer griechischer Kaiser.

G. STRUVII Biblioth, Tur. C. III. S. 4. ff. Bon ben Musca: ben bes Corpus Juris ebenbaf. u. NETTELBLADT Init, hift, lie. iurid, p. 315 ff. EISENHART, p. 116. ff. Weftphal, G. 60 ff. - Die beften find: opera et ftud sim. a Leuwen; L. B. 662, fol, mit Gloffen, ex. ed BAUDOZAE; Genev. 614 4 Voll. 4. handausgabe, c. n. DION GOTHOFREDI, Lugd. 583 4. und mehrmal; am forrefteften Lipl. 705. 4. mit abgeanderter Orde unna, nach ben Materien, Corp. Iur. Civ. Reconcinnatum; auch. EUSEB. BEGERO; Frcf. et Lipf. 767. 68. 3 Voll 4. - Corpus Iuris Civilis, codd. vett. milt. et opt. editt. collatis recenfuit o. C. SEBAUER, et post ej. obitum editionem curavit o. A. SPAN-GENBERG; Goett. 776 - 96. 3 Voll. 4. - Corpus Iuris Civilis diligentia 1. F. PLITT denuo editum; Hag. Com. 789. 8. - Die Inflitutionen befendere: ex ed. BALDUINI; Par. 546, fol. cura Koenleni; Goett. 772. 8. - Bon ben Panbeften: ex. ed. TAURELLIORUM; Florent. 553. 3 Voll. fol. - HOMMELII Palin. genesia Iuris Civilis; Lips. 767. 3 Voll. 8. - - BASILICA, ex. ed fabrotti; Parif, 647. 7 Voll fol. (49 Bucher.) Doch brei Bucher in MEERMANNI Thef. Iur. Civ. et Canon, T. V. N. 1. quch besonders von Reig und Rubnten berausg. L. B. 765. fol. -LEUNCLAVII Promtuatium f., Synophis Basilicor. Basil, 575, fol. Parif. 606. 8.

## 25.

Mit dem Studium des romifchen Rechts find noth, wendig romische Geschichte und Alterthumer, etymolos gische Kenntnig ber lateinischen Sprache und ihrer gerichte lichen Kunftworter, auch der griechischen Sprache und ber Tichen Philosophie, und dann auch die Geschichte des rose E. 2

mischen Rechts selbst, als Hilfsmittel zu verbinden. Shes bem schränkte sich dies Studium vorzüglich nur darauf ein, daß man den Text der römischen Gesethücher erklärte; hers nach brachte man den Inhalt derselben in Lehrbücher, wos bei man entweder die Didnung jener Bücher beibehielt, oder eine willtührliche systematische Ordnung zum Grunde legte. Die Institutionen pflegt man dabei, als fürzere Nedersicht des Ganzen, voraus zu schiefen, und sodann einen zweiten ausführlichern Lehrbegrif der Pandeften folgen zu lassen. Dieser theoretische Unterricht wird aber an Fruchtbarkeit sehr gewinnen, wenn man dabei auf den praftischen Gerichtsgebrauch der römischen Rechtssäße beständige Sinsicht nimmt.

S. BRUNQUELLI Diff. Praelim, de linguarum, philosophiae, antiquitatum et historiarum studio cum Iurisprudentia jungendo; por f. Hift, luris R. G. Amft, 740. 8. - Sieher gehorende MIs terthumer: Heineccii Syntagina Antiqq, Romanar, lurisprud. illustrantium; Argent. 755. 2 Voll. 8. DE SELCHOW Elem. Antigg. Iuris Romani; Goett. 779. 8. - Oprachfenntniffe: DUCKERI Opuscula de Latinitate vett, ICtor. L. B. 711. 8. Lips. 772. 8. BRISSONII Opus de verbor, quae ad Jus Civ. pertinent. Significatione; Hal. 743. fol, - WUNDERLICH, Additumenta: Hamb, 778. fol. HEYNII Antiquitas Romana, inprimis Iuris Romani; Goett. 779. 8. - Lehrbucher ber oben gedachten Art find ;. B. über die Inftitutionen: Heinecon Elementa lur. Civ. fec. ord. Institutt. ex. ed. HOEPFNERI; Goett. 787. 8. Daju gehoren; Copfner's Rommentar über Die Beineceischen Inflitus tionen; 7te Auft. von Weber; Frankf. 803. 4. - HABERNICKEL, Inftirutt. tur. Rom. Goett. 776. 8. - Sugo's Inftitutionen bes bentigen romiich. Rechts; Berl. 789. 8. - Schmalz'e, Sandbuch bes romifchen Privatrechts; Ronigsberg, 793. 8. bie Panbeften: srauvit Iurisprudentia Rom. Germ Forenfis; Bamberg, 767. 8. - HEINECCII Elem. Iur. Civ. fec ord. Pand. Erf. 775. 8. - BORHMERI Introd. in Ius Digestor. Hal. 741. 8. HELLFELD, Iurisprud. Forensis; ed. Oelzii;; Ien. 806. 8. schmidir, Institutiones Iuris Civilis in formam artis redactae; len. 771. 8. G. mehrere in stauvet B. I. c. VIII. S. 14-16. leber Die Methode bei'm Studium ber Rechtsmiffenschaften f. vore juglich die Borrede au Reitemeier's Encoff. u. Gefch. b. Rechte in Deutschland:

26

Das gemeine Deutsche Privatrecht ift ein Inbegrif berienigen Befugniffe und Berbindlichkeiten in burgerlichen Berhaltniffen, welche burch gang Deutschland gultig find. in fo fern die befondern landesgefege oder bie neu eingeführten Rechtsquellen feine Ausnahme Davon machen. bat feinen Urfprung theils aus beutschen Sitten, theils aus der Aufnahme frember Gebrauche und Borichriften. be find entweder burch Bertommen als Recht eingeführt, ober ausbrudlich durch Gefete bestimmt. Und fo ift es im ftrengern und juriftifchen Ginne nicht als blog Deutiches, pber uriprunglich einheimisches gemeines, fondern nur als fpaterbin gebiloetes, und jest in mancher Sinficht abgeans bertes und befchranties Drivatrecht angufeben. Man theilt Dief beutsche Recht in bas alte, mittlere und neue. -Bon bem alten find Die Gefete ber ehemaligen Sauptvols fer Doutschlandes, ber Franken, Alemannen, Baiern, Sachfen, u. f. f. und bie Berordnungen oder Rapitularien ber franklichen Ronige als Quellen zu betrachten, beren Benugung aber bas Studium ber beutschen Alterthumer und Gefchichte, und die Renntnig ber frubern beutschen Reichshistorie, nothwendig vorausfett.

S. STRUYII B. I. C. XII. - BEYERI Delineatio Iuris Germani. ei; Lipf. 740. 4. - G. Sufeland's icharffinnige Beantwortung ber Krage: Giebt es ein allgemeines deutsches Privatrecht im juriftifchen Sinn? in f. Beitragen jur Berichtigung und Ermeis terung ber positiven Rechtswiffenschaiten; St. 1. Jena, 791. 8. 5. 83 ff. - HEINECCII Elementa Iuris Germanici; Hal. 726. 2 Voll. 8. - EISENHARTI Institutiones Iuris Germ, Privati; Hal 775. 8. - PUTTERI Elementa Iuris Germ. Priv. hodierni; Goett. 776. 8. - DE SELCHOW, Elementa Iuris Privati Germ. hodierni; Hannov. 787. 8. - Bufeland's Ginleitung in bas deutiche Privatrecht; Jena, 796. 8. - - GBORGISCH Corpus Iuris Germ. Antiqui; Hal. 738. 4. - BALUZII Capitularia Regum Francorum; cur. de CHINIAC; Par. 780, 2 Voll, fol. Venet. 777. 2 Voll. fol. - HEINECCII Antiquirates germanicae Iurisprudentiam illu-Arantes; Hafn. 772. 73. 2 Voll. 8. - Brupen's beutiche Alter: thumer; Sannov. 746. 4.

27.

Im Mittelalter wurden in Deutschland verschiedne Rechtsbücher oder Sammlungen von Geseigen versertigt, welche nun Quellen des damaligen deutschen Rechts geworsden sind. Dahin gehört: das sächsische Landrecht, oder der Sachsenspiegel; das sächsische Weichbild, oder das magseburgische Schöppenrecht; das Raiterricht, und der Schwabenspiegel. — Als Quellen des deutschen Rechts betrachtete man späterhin die Neichsgeseit, so sern sie Privatgegenstände betrasen, die Uebereinstimmung der Provinzual= und Stadtrechte und des deutschen Gerichtsbrauchs, den man aus den Rechtssprüchen der Reichsgesrichte, der höhern Landestribunale, der Fafultäten und ans der Gerichtsshöse, beurtheilte.

S. STRUVII B. I. cap. V §. 3. ff. — Eykens von Repkow Sachsensoiegel, nebft der vollst. deutschen Glosse, herausgeg. von Barrner; Leipt. 732 fol. — Das Sachsische Weichbild, von Lusdovici herausg. Halle, 721. 4. und in Schott's Samml. ju den beutschen Land, und Stadtrechten, Th. I. — Das Raiserrecht und den Schwabenspiegel s. in de senkenbens Corp. luris Germ. Publ. ac Priv. T. I. Francos. 760. fol. — Reitemeier, tas gemeine Recht in Deutschland vor der Aufnahme des römissichen Rechts, aus dem Sachsen, und Schwabenspiegel dargestellt; Franks. a. d. Oder, 804. 8. — Sammlungen von Rechtssprüschen findet man nachgewiesen in Schott's Encytl. S. 83. ff.

#### 28.

Außer bem gemeinen beutschen Rechte giebt es noch besondre Provinzial und Stadtrechte, welche jeder deutschen Provinz, oder auch einzelnen Stadten, eigenthümlich sind. Diese enthalten jedoch meistens nur nach den Lokals umständen getroffene Abanderungen und Anwendungen des gemeinen deutschen Rechts. Man nennt sie gewöhnlich Statuten, Willkuhre; oder Welchbilde, und sie sind meistens nur auf wenige, besonders bestimmte, Gegenstäns de beschränft. Ihre Quellen sind entweder ausdrückliche kandesgesetze, Landesordnungen und Stadtgesetze, oder auch bers

bergebrachte Sewohnheiten. Werben diese mit ben aus bem romischen und bem gemeinen beutschen Rechte geschöpften Borschriften für alle übrige Falle verbunden, so entsteht daraus das einem Lande oder einer Stadt eigenthümliche vollständige Besethuch, eine gemeinschaftliche Quelle aller in bem Lande oder der Stadt vorsommenden rechtlichen Entsicheidungen.

S, struvit B, I. c. V. f. 7. ff. Westphal's fyst. Anl. S. 92. ff. DE SELCHOW, Bibliotheca Iuris Provincialis et Statutarii Germanici, vor. f. Elem. fur. Germ. - Dutter's Berfuch e. chronos Ingifchen Berteichniffes beuticher Lanbes, und Stadtgefese, in f. jurift. Encoflop. und Methodol. G. 112 ff. - (v. Mettelbla) Thefaurus Iuris Provincialis et Statutarii Germaniae; Eb. I. Abth. 1. 2 Giegen, 756 57. 4. - Schott's Cammlungen ju ben beute fcben Land . und Grabtrechten; Leipzig . . 772 - 75. 3 Banbe. 4. - Wifenbart's Berfuch einer Unleitung jum beutschen Ctabte und Burgerrechte; Braunfchm. 791. 8. - Meber bas beringl. Braunfchweigifche Land: und Stadtrecht f. (Woltered'e) Rurgen Begrif Braunfchm. Wolfenb. Landesordnungen und Befege; Braunschm 750. 4. Frederedorff's Promtuarium ber Fürfil. Braunfchm. Bolfenb. Lanbedverordnungen, in einem mefentl. Mus, juge berfelben; Braunfchw. 777.97. 6 Bbe. 4. - 218 Dufter in feiner Urt gebort hieher: Allgemeines Befesbuch fur Die fonigl. prengifchen Staten; Berl. 791. 4 Bbe. 8.

## 29.

Eine große und sich immer welter verbreitenbe Umansberung erfuhr unlängst die Gesetzebung und bürgerliche Mechtspstege burch die junachst für Frankreich veranstaltete, jest aber schon in mehrere, auch beutsche, Länder einges sührte, vom französischen Raiser bestätigte, und nach ihm Code Napoleon benannte Gesetzammlung. Eine Hauptsgrundlage besselben ist das römische Necht, von dessen Speten dies Gesehuch nicht wesentlich abweicht; auch ist das bei auf die frühern Gesche Frankreichs öftere Nücksicht gesnommen; durch manche schärfere und dem Zeitgeiste, gesmäßere Bestimmungen ist aber dem Ganzen eine vorzügs

liche Vollfommenheit ertheilt, bie es ber immer allgemels ner werdenden Aufnahme gewiß wurdig macht, wohl aber bei der Einführung in andre Reiche und Staten gleichfalls einiger Rücksicht auf ihre bisherige gesetzliche Verfassung bedürfen mochte. Uebrigens umfaßt dieses Gesetzuch nur das allgemeine burgerliche Recht; für die übrigen Rechtssarten sind eigne Verfügungen entworfen und gesetzlich einzgesührt worden.

Code Civil des Français, contenant la série des loix qui le composent, avec leurs motifs, etc. Strasbourg, 204. 6 Voll. 8. — Code Civil des Français, Edition d'après la loi du 30. Ventose l'An XII. mit einer deutschen Nebersehung von Daniels; Edin, 205. 8. D. N. 208. 8. — Nebersehung von Daniels; Edin, 205. 8. D. M. 208. 8. — Nebersehung von Lassault, Eoblenz, 205. 8. — Code Napoléon, Edition conforme aux changemens adoptés par le Corps Législatif le 3. Sept. 1807; Par. et Leips. 208. 8. — Code Napoléon, avec des notes indicatives des loix Romaines, coutumes, ordonnances, etc. par Mr. DARD; Strasb. 208. 4. — Discussions du Code Civil dans le Conseil d'Etat — par jouanneau et solon; Strasb. 208. 2 Voll. 4. — Napoleon's I. durgestiches Gesehuch, verdeutscht, mit Dard's Parallessellen und eignen Bes merkungen von Dr. Lethard; Leipz. 208. 8. — Jacharià's Cystem des französsischen Esvillen Civilrechts; Deidelberg, 208. 2 Bde. 2.

30.

Das Kirchenrecht, in welchem die auf innere und außere Verhältnisse einer Kirche ober Religionsgesellschaft sich beziehenden Besugnisse und Verbindlichkeiten bestimmt werden, theilt man, in Rücksicht auf die vornehmsten christslichen Religionsparteien, gemeiniglich in das römischestathos lische oder kanonische, und in das protestantische Kirchensrecht. Sieht man hingegen auf die Verschiedenheit jener Verhältnisse selbst, so läst es sich in das äußerliche Statsskirchenrecht, in Beziehung auf den weltlichen Stat, und andre darin besindliche Kirchen, und in das innerliche Kirchenrecht theisen, welches letztere sowohl die eigentliche Kirchenversassung und Kirchenpolizel, als verschieden eins zelne

gelne Privatangelegenheiten jum Gegenstande hat. Oft uns terscheidet man auch, in Unsehung des Umfanges der Bers bindlichkeit dieses Rechts, das allgemeine von dem besondern, und gang besondern.

grück, Praecognita Universae lurisprud. Eccles. Positivse Germanorum; Hal. 786. 8. — Ueber Kirchenrecht und Kirchengewalt über haupt, vergl. Moses Mendelssohn's Jerusalem, oder über religibse Macht und Judenthum; Berl. 783. 8. — Spittler's Geschichte des kanonischen Rechts; Halle, 778. 8. — Jacharia, die Einheit des Stats und der Kirche; Leipz. 797. 8. — Schmalz's Recht der Natur, Eh. III. — Auch gehört hieher: 105TI FEBRONII (a HONTHEIM) de Statu Ecclesiae et legitima Potestate Rom. Pontificis Liber Singularis; Francos, 765-74. 4 Voll. 4.

#### 31.

Eigentlich ift jeboch bas fanonische, ober romifch , fas tholifche Recht nicht blog firchlichen, fonbern großentheils auch burgerlichen Subalte, und bat burch die meltgreifenbe Bewalt ber Geiftlichfeit im mittlern Zeitalter Diefen grofe fern Umfang erhalten. In Diefer Form ift es auch noch iett in benen fatholifchen ganbern verbindlich, wo bas frans zofische burgerliche Recht, welches bas firchliche mit in fich begreift, noch nicht eingeführt ift. Fur Protestanten aber gilt es nur ba, wo es mit ben Grundfagen ihrer Religion nicht ftreitet, und in benen Gallen, mo ihre Ders faffung und Rirchengefete nichts befonders bestimmen. Duellen bes fanonischen Rechts find : Die Schluffe ber Rirchenversaminlungen; die Defretalien der Dabfte ; Die Rirchengesete ber Raifer und franklichen Ronige; bas Rorpus Juris Ranonici, welches aus bem Defret Gratian's. ben Defretalien, Rlementinen und Extravaganten beffeht : Die Schluffe ber tridentinischen Rirchenversammlung, einzelne pabitliche Berordnungen, ber romifche Berichtes brauch, und in Deutschland noch die Statuten und Dris vilegien einzelner Rirchen und Stifter.

S. struvit B. I. Cap. XV. Weffphal's Anleitung, G. 160 ff. Moffelt's Unweisung gur theologischen Bucherkenntnig, G. 502 f. - tustelli Bibliotheca Iuris Canonici Veteris; Par. 661. 2 Voll. fol, - Beveregii Synodicon; Oxon, 672, 2 Voll, fol, - co. LETI Concilia; Ven. 728. ff. 25 Voll. f. c. MANSI Supplementis; Lucae, 748. ff. 6 Voll. fol. - MANSI Sacror, Concilior, Nova et Ampliff. Collectio; Ven. 760. fl. 28 Voll. fot. (Bird forts geset) - Augusting Antiquae Collectiones Decretalium; Par. 621 fol. - Corpus luris Canonici; cx. ed. BORHMERI; Hal. 747. 2 Voll. 4. - Declarationes Concilii Tridentini; Colon. 722. 4. - LE PLAT, Monumenta ad hist. Conc. Trid. spectantia; Lovan. 781-87. 7 Voll. 4. - Magnum Bullarium Romanum; Rom. 733 ff. 18 Voll. fol. - Novum Bullarium Romanum; Luxemb, 742 ff. 19 Voll. fol. - - Sandbucher Des fanonischen Rechte: GRAVINAE Institutiones Iuris Canonici; Turin. 708. 8. - 1. E. BOEHMER, Institutt. Iuris Canon. Hal. 738. 8. - C. L. BOEH-Men, Principia Iuris Canonici; ed. 5. Goett. 785. 8. - Schnaus berr's besondre Grundfage des Rirchenrechts ber Ratholifen in Deutschland; Jena, 794. 8. -

#### 32.

Das Euferliche Statsfirchenrecht betrifft alle ble offentlichen Angelegenheiten, bei welchen irgent bas Relis gioneverhaltnig in Betracht fommt, und befonders Deutschland, die Rechte bes Grate Dberhaupte uber bie Rirchen, und die Berhaltniffe ber verschiebnen Religiones partheten fomobl gegen bie Regierung, als unter einander. Quellen biefes Rechts waren ehedem die Ronfordate beutscher Ration, der Religionsfriede, der Beftphali. fche Friede, die faiferliche Wahlkapitulation, die Schluffe Des Rorpus Evangelicorum, und befondere, in einzelnen Landern über Religionsfachen gemachte, Bertrage. nur diefe lettern, in Berbindung mit den Berfaffungen und Gefeten febes Landes. Eben biefe find nun auch bie Quellen bes protestantischen Rirchenrechts, bei welchem noch die symbolischen Bucher, die Rirchenordnungen und Rirchengebrauche, so wie bei bem romisch. Fathos lischen Rirchenrechte bas kanonische und pabilliche Recht Sulfequellen find.

Concordata Nationis Germ. Integra; Frf. et Lips. 771-73. 3 Voll. 8. — LEHMANNI Acta Publ. de Pace Religiosa c. Suppl. Frf. 707. 9. 2 Voll. fol. — Bom Bestphälischen Frieden und der kaisetl. Bahlkapitulation s. oben ju S. 17. — Schaurord's Sammlung aller Conclusor, des Corporis Evangelicor. Regensp. 752. 4 Bde. sol. fortgesest von Zerrich; ebend. 786. fol. — Boehmer lus Ecclesiasticum Protestantium; Had. 714. 5 Voll. 4. — Moss beim's Kirchenrecht der Protestanten; Helmsiddt, 760. 8. — Schnaubert's Grundsige des Kirchenrechts der Protestanten in Bentschland ; Jena, 794. 8. — Wiese's Grundsige des gemeix nen in Deutschland üblichen Kirchenrechts; Göttingen 798. 8. — Moser's Corpus luris Evangelicorum Ecclesiastieum; Jüllichau, 737. 2 Bde. 4.

#### 33+

Das Lehnrecht (Ius feudale) ift ber Inbegrif berjes nigen Befugniffe und Berbindlichkeiten, welche bie foges nannten Leben betreffen, worunter man biejenigen Sachen und Rechte verftebt, beren eingeschranftes Gigenthum, nebft volliger Benutung, mit Borbehalt bes Dbereigenthums und mit ber Berbinblichfelt einer befondern gegenfeitigen Lebnstreue, Jemandem eingeraumt und übertragen wirb. hieraus entfteht bas burch einen Lehnsvertrag feftgefeste Berhaltnig zwischen Lehnsherren und Bafallen. Der Urs forung bes gangen Lehnfostems ober ber Lehneverfaffung ift im zwolften Jahrhunderte ju fuchen ; und in Rudficht auf diefen Urfprung unterfcheibet man bas eigne Deutsche und bas angenommene longobardifche Lebnrecht. Conft aber wurde es auch, in Unfehung feiner Gegenftande, in Das die beutschen Reichslehen betreffende Statslehnrecht, und in bas Privatlehnrecht eingetheilt, ober auch, nach Berfchiedenheit feines Umfangs, in bas gemeine, burch gang Deutschland geltenbe, und in das besondre Lebnrecht, beffen Unwendung nur auf eine befondre Proving ober auf einen einzigen Lebnhof befchrantt mar. In benen ganbern, wo das frangofifche Rechtsfoftem angenommen ift, bat bas gange Lehnswefen eine vollige Umanberung erfahren.

G. STRU-

S. stauvit B. l. cap, XIV; Westphal's Anl. S. 110. ff. — De Westphalen, de fatis et studio luris Feudalis in Germania; Wisinar. 725. 4. — Sagemann's Einleitung in die gemeine in Deutschl übliche Lehnrechtsgelehrsamkeit; Braunschw. 787. 4. — Lünig's Corpus Iuris Feudalis Germanici; Leipz. 727. 3 Bde. sol. D. Senkenberg's Corp. luris Feud. Germ. berausg. von Lisensbart; Halle, 772. 8. — struvit Syntagma luris Feudal. c. senkenbergoil Prodromo I. F. Francos. 734. 4. — o. L. noemmenter Principia luris Feudalis; ed. 5. Goett. 789. 8. — Schnaubert's Kommentar barüber: Erläuterungen des in Deutschland üblichen Lehnrechts; Gießen u. Braunschw. 784 - 94. 2 Bde. 4. — püttmannt Elemena lur. Feud. Lips. 781. 8. — ienschen Thesaurus Iuris Feudalis; Frf. 750-55. 3 Voll. 4. — Päh's Grundsche des deutschen Lehnrechts; Gött. 805. 8.

#### 34.

Obgleich das Lehnrecht eigentlich als ein Theil bes Privatrechts anzusehen ift, fo fteht es boch auch mit bem Staterechte ber mittlern und neuern Zeiten in genauer Bers bindung, und ift fur bie Mecheswiffenschaft überhaupt ein wichtiger Gegenstand. Es hat fehr viel Eigenthumliches, welches von ben gemeinen burgerlichen Rechten, beutschen als romischen, gang abweicht, und theils bie Berpflichtungen bes Lebnsberrn gegen feine Bafallen, theils Die Berhaltniffe biefer lettern unter einander und gegen ans bre, theils auch bas Berbaltnig bes gangen Lebnemefens gegen ben Stat, betrift. Die Quellen des deutschen Lehnrechts find: bie beutschen Reichsgesete, bas Reichsberfommen, die Lebusgewohnheiten, und ein Theil bes Rais ferrechts. Die longobardischen Lebnegefete find in Samms lungen gebracht, und betreffen bauptfachlich die Erbfolge. Sie beigen auch oft bas gemeine Lehnrecht, und find mit in bas Corpus Juris aufgenommen.

THOMASII Origines Feudales; Hal. 710. 8. — Antor Vetus de Beneficiis, ed. Havichorst, in duarenti Comment, in Consuerudines Feudorum; Colon, 569. p. 396-460. und in de senkembers Corp. Iur. Germ. T. II. P. 2 p. 191. st. — Das sach sische und schwäbische Landrecht machen den zweiten Theil des Sach sens spiegels und Schwabenspiegels aus. — schutter Comment.

ment, ad lus Feud. Alemannicum, cura schenzui; Argent, 728, fol. — Die longobardifchen Lehnsgesche; ober Libri II, Feudor, stehen im Corpus Iur. Cip.

#### 35.

Außer ber Bestimmung burgerlicher Befugnisse und Verpflichtungen ist auch die hemmung und Bestrafung der widerrechtlichen und unerlaubten handlungen, oder der Berbrechen, ein Gegenstand der Gesetzebung, mit welchem sich das peinliche oder Kriminalrecht beschäftigt. In der Wissenschaft dieses Rechts bestimmt man zuerst die Versbrechen selbst, nach ihrer Natur und ihren verschiednen Graden, die jedem Verbrechen angemessenen Strafen, und die dabei oft eintretenden mildernden oder erschwerenden Ursachen. Zugleich aber lehrt sie auch das gerichtliche Verssahren in Fällen dieser Art, und giebt Anleitung zu dem sogenannten peinlichen Prozes, welcher theils die Unterssuchung und Entdeckung der Verbrechen und der dabei vorsstommenden Umstände, theils aber auch die Zuerkennung der Strafen und ihre Vollziehung zur Absicht hat.

C. struv. B. I. cap. XIII. Westphal's Anl. S. 103, ff. MANNI Praenotiones de Origine, Progressu et Natura lurisprudentiae Criminalis Germanicae; Lipf. 722. 4. - CARPZOVII Praxis Rerum Criminalium c. obif, BOEHMERI; Erf. 758. fol. - Meis fter's Ausführl. Abhandl, bes veinlichen Projeffes in Deutschland; Gott. 764. 4. - Quiftorp's Grundfage Des peinlichen Rechts; Roft. 794. 2 Bbe. 8. - ENGAU Elementa luris Crimin. ex. ed. MELLFELDI; Ien. 777. 8. - C. F. O. MEISTERI Principia Iur. Crim, Goett, 780, 8. - Kochii Institutt, lur. Crim, Ien, 788, 8. beutsch, Jena u. Leipi. 790. 8. - Püttmannt Elementa Iuris Criminalis; Lipf, 779. 8. - e. I. F. MEISTER! Principia Iut. Crimin. Germ. Goett. 792. 8. - Grolmann's Grundfage ber Rriminalmiffenschaft; Giegen tos. 8. - Seuerbach's Lehrbuch Des gemeinen in Deurschland geltenben peinlichen Rechts; ebend. Sor. 8. - Tittmann's Sandbuch des gemeinen beutschen peintis eben Rechte; Salle, 206. 3 Bbe. 8.

36.

Die allgemeinften Grundfage biefes Rechts werben

aus bem Raturrechte bergeleitet, und betreffen Berbrechen und Strafen überhaupt. Diese machen bas allgemeine Kriminalrecht aus, und follten billig burchgangige Grund: lage bes besondern fenn, welches nach ben Bedurfniffen jedes Landes und Stats abgeandert wird. Das Deutsche veinliche Recht ift jum Theil aus dem romifchen und fas nonischen Rechte genommen; die vornehmste einheimische Quelle besselben ift aber die Halsgerichtsordnung Karls Des Runften, an beren Stelle jedoch in mehrern deutschen Landern jest eigne Rriminal = Gefetbudger, nach dem Mu= fter bes frangofifchen eingeführt werden. Se wichtiger übris gens die hieher gehorenden Gegenstande fomohl fur bas Beffe bes State, ale fur Leben, Ehre und Steberbeit feiner Burger, find, befto mehr Rleiß follte billig auf eine grundliche Erlernung biefer Rechtswiffenschaft gerichtet werben, um baburch nicht nur zur gemiffenhaften Sandhabung ber Berechtigfeit, fonbern, wo moglich, auch gur Berbefferung berfelben beitragen zu fonnen.

Dom Straf, und Begnadigungsrechte überhanpt f. Kant's Merthaphyl Anfangsgrunde der Rechtslehre, S. 195 ff. — Engelbard's Bersuch eines allgemeinen peinlichen Rechts; Frankf. u. Leipz. 756. 8. — Beccanta, dei Delitti e delle Pene; Ven. 781. 2 Voll. 8. Deutsch, mit Anmerk von Jommel; Bredl. 788. 2 Bde. 8. — Gmelin's Grundsätze der Gesetzebung für Berkbrechen und Strafen; Lübingen 785. 8. — Bon der Peinl. Halbereichts ord nung Karls V. ist die Originalausgabe, Mainz, 533. 4. Neu abgedruckt berausg, von Roch, ste Aust. Gießen, 800. 8. von Meister; Gött. 777. 8. — Kressil Commentatio in Constit. Crim. Caroli V; Hannov. 760. 4. — Malbblank's Geschichte der peinl. Gerichtsordnung Karls V. Nitrub. 783. 8. — v. Dalberg's Entwurf eines Gesetzuch in Kriminalssachen; Frankf. u. Leipz. 792. 8.

## 37.

Bon einigen wird auch noch bas Eigenthumsrecht als besondre juriftische Wissenschaft unterschieden. Es ist aber schon in dem burgerlichen Recht enthalten, und macht denjenigen beträchtlichen Theil besselben aus, in welchem

von dem Eigenthum und Besitzungen ber Burger eines Stats, und den barauf gegründeten Nechten und Ansprüschen die Nebe ist. Im Allgemeinen wurde dahin auch alles bas zu rechnen seyn, was sich in Ansehung burger-licher Verträge, des Kaufs und Verfaufs, der Erbschaften, Schenkungen, und dergleichen gesetzlich bestimmen lässt. Diese Bestimmungen nun werden theils unmittelbar aus der Natur selcher Verhältnisse hergeleitet; theils aber sind sie willtürlich, und durch Vorschriften jedes besondern positiven Rechts, nach den Bedürfnissen eines jeden Stats, sestgesest.

Des Loix Civiles, relativement à la Propriété des Biens; trad. de l'Italien av. des Remarques de Mr. De FELICE; Yverdun, 768. 8. — Nom außern Mein und Dein überhaupt und von ber Art, etwas Aeußeres als das Seine ju haben, und ju erwerben, f. Kant's Metaphy. Anfangegr. der Rechtslehre, S. 55 ff.

## 38.

Bu ben bieber angeführten vornehmften Theilen ber theoretifchen Rechtswiffenschaft fommen nun noch einige nicht besondre Rechtsarten, die fich entweder, ben bisher genannten, auf eine eigene Urt von Beichaf. ober auf irgend eine befondre Rlaffe von Derfonen einschranten. Bon ber erften Urt ift bas Sandelerecht, welches die in Raufmannegeschaften vorfommenden befondern Rechte und Berbindlichfeiten enthalt, und theils aus Reichsgesegen, theils aus bem romifden Rechte, pornehmlich aber aus den bestimmten Sandelsgefegen einzels ner gander und Derter, bergeleitet wird. Auch biefer 3meia ber Rechtswiffenschaft bat jedoch burch bie neuere frangofische Gefeggebung manche abgeanderte Beffimmungen erhalten. Ein' Theil deffelben ift bas Wechselrecht, welches bas bei Bertragen diefer Urt zu befolgende Berhalten bestimmt, und bef fen Quellen Wechfelbrauch und Wechfelordnungen find; und eine andre Gattung macht bas Seerecht aus, welches bie auf die Geefahrt anwendbaren rechtlichen Grundfage aus bem Bolferrechte, aus bestimmten Borfcbriften, bergleichen bas bas Wisbysche, Lubectische und Samburgische Seerecht enthalten, und aus allgemein eingeführten Gewohnheiten, herleitet.

MARQUARDI Tr. de lure Mercatorum et Commerciorum; Frcf. 662. fol. - savany, Parfait Negociant; Geneve. 752. 2 Voll. 4. - Ludovici's Grundrif eines vollfidnbigen Raufmannsfpftem's; Leipi. 768 8. - Mufaue Grundfage bes Sandlungerechte; Samb. u. Riel, 785. 8 - v. Marrens Grundrig Des Sandelsrechts, besondere des Bichfele und Seetrchte; Bott 805. 8. - Heinecoit Elementa Iuris Cambialis, ex ed. omelin; Norimb. 779. 8. -Beineccii Anfangegr. bes Wechfelrechte, von G. S. Muller; Salle, 781. 8. - v. Selchow Grundfage bes Bechfelrechts; Bott. 777. 8. - Duremann's Grundfage bes Bechfelrechts; Leipi. 784. 8. - Die vornehmften Wech felordnungen f. in Bobn's Boblerfahrnen Rauimann; Samb. 789. 2 Bbe. 8. - - 11 Confolato del Mare; ital. u. boll. Leiben, 704. . - CLEIRAC, Ufages et Costumes de la Mer; Bourdeaux, 686. 4. - Gurland's Grundfage bes europ. Geerechts; Sannov. 750. 8. - HEINECCIL Fascic, Scriptor, de lure Nautico et Maritimo; Hal. 740. 4. -ENGELBRECHT, Corpis Juris Nautici; Lubec 7:0. 4. - Jafobs fen's Sandbuch über bas praftifche Geerecht, ber Englander und Frangofen; Samb. 803. 8. - Biel Lehrreiches über Diefen Begens ftand enthalt auch die Schrift von Buich, über bas Beftreben ber Bolfer neuerer Beit, einander in ihrem Geehandel recht mehe ju thun; Samb 799. 8. - Code de Commerce, avec les Exposés des motifs, présentés au Corps Legislatif par les Orateurs du Conseil d'état; à Paris et Leipf. 808. 8. mit ber Ueberfenung von Daniels; Coln, sos. 8. Deutsch und Frangofich von Dr. Erhard; Leipf. 208. 8.

## 39:

Aus dem vielen Eigenthumlichen ber Junfte und hand, werfer, welches entweder auf vieljährigem Brauch, oder auf ausdrücklichen Geschen gegründet ift, entstand bas handwerksrecht. Dieses geht entweder ganze Innungen, Zünfte und Gilden, oder nur einzelne Mitglieder derselben an; und die Quellen, woraus es in Deutschland geschöpft wird, find landesherrliche Verordnungen und Privilegien, bestätigte Innungsartifel, und selbst einige Bestimmungen

bes römischen Rechts. — Den Inbegrif berjenigen Berordsnungen, welche die innere Rube, Sicherheit und bequeme Lebensart der Einwohner eines Orts oder kandes betreffen, nennt man das Politeirecht. — So werden auch alle die Agchte welche die Regalien und Einkunfte des kans desberren zum Gegenstande haben, unter dem Namen des Kameralrechts befasst, wovon das Münstecht, Jagderecht, Berarecht, Forstrecht, Postrecht, u. a. m. Unsterarten sind.

stauvit Systema Iurisprudentiae Opificiariae, in formam artis redactac ; Lemgov. 738. fol. - Grice's Grundfage bes Rechts ber Sandwerfer; Gott. u. Riel, 771. 8. - weifer's Recht ber Sandwerfer; Stuttg. 780. 8. - Ortloff's Recht ber Sandwers fer; Erlangen, 802. 8. - Polizeiordnungen bes D. Rom. Reiche, vom Jahr 1530, 1548, und 1577. HEUMANNI Initia luris Politiae Germanorum ; Norimb. 757. 8. - Schmieder's Wolie geiverfaffung bes Churfurftenthums Gachfen; Dresb. 774. 8. - -Sifcher's Lehrbegrif fammtlicher Rameral ; und Bolizeirechte; Eref. a. b. D. 3 Bbe: 785. 8. - Corpus Juris et Systema Rer Metallicar, Fref. 698. fol. Contin. Viennae, 703. fol. - PRITSCHIE Corpus Iuris Venatorio - Forestalis; Lips. 702 fol. - Baufen's Einl. ju ben in Deutschl, ublichen Bergrechten; Leips. 740 . 42. 3 Dbe. 4. - v. Beuft's Entwurf von der Munggerechtigfeit im beutichen Reiche; Leips. 745. 4. - v. Beuft's Berfuch e. Erfife rung bes Pofregals: Jena, 747. 48. 3 Bde. 4.

#### 40.

. ... .

Anbre Rechtsarten werben nach ben Stånden und Perfouen benannt, welche fie betreffen. Bon ber Arr ist das Kriegstrecht, welches die Befugnisse und Pflichten des Rriegstfandes, und die das Kriegswesen angebenden gez richtlichen Verfabrungsarten in sich fass. Man versteht aber darunter gewöhnlich nur das Privatrecht des Soldastenstandes, und rechnet das friegrische Verhältnis ganzer Staten gegen einander jum positiven Vollerrechte. hier sieht man also nur auf das Verhältnis des ganzen Kriegsswesens gegen den Stat, auf die Pflichten, Nechte und Freis wesenstands kesteint see mit.

heiten des Soldatenstandes in hinficht auf ben Dienk, auf ihre Mitfoldaten, und auf andre Burger des Stats. Grunds lagen dieses Rechts sind mehrere Kriegsgesetze und Kriegssartikel, wobei auch zuweilen das hertommen und das rosmische Recht zu Rathe gezogen wird.

Lunig's Corpus luris Militaris bes H. Römisch. Reiche; Leipg. 723. 2 Bbe. fol. — Knorr's Einleitung jum Ariegsprozes; Halle, 754. 8. — Rirchhof's Abb. non ben besondern Soldatenrechten, Borgugen und Freiheiten; Hamb. 771. 8. — 1170ser, von der Landeshoheit in Militatsachen; Frankf. und Leipi. 773. 4.

#### 41.

In bem Rurftenrechte werben biejenigen Berbinbliche feiten und Befugniffe bestimmt, welche Furften, als Dris vatperfonen, und in ben Drivatverhaltniffen ibres Saufes haben. Diefe betreffen g. B. die Erbfolge, die Bermablungen, bie vaterliche Gewalt, Die Bormunbichaft, und ben Gerichteftanb. Bu bem allen werben bie Beffimmungsgrunde theils aus andern geltenben, theils auch aus ben besondern Kamilienrechten, bergenommen. - Go glebt es auch ein befondres Abelsrecht, in Anfebung folcher ben Abel betreffenden Gegenffande, beren rechtliche Bebandlung von ber bei andern Stanben ublichen Berfahrungsart abweicht; welches in ben Cherechten, in ber Erbfolge, und manchen biefem Stanbe eigenen Borrechten ber Sall ift. Einige biefer Rechte find nur bem bobern und alten Abel vorbehalten; andere find auch bem niebern und neuern Abel gemein. Sie haben ihren Grund im Berfommen, in Reichsgefegen, in faiferlichen und landesherrlichen Priviles gien, und in Kamilienvertragen.

struvit lurisprudentia Heroica; Ien. 743 - 53. 7 Voll. 4. — DR NEUMANN Institutiones Iuris Principum Privati; Frf. et Lips. 747. 4. — Moser's Personliches Statsrecht der deutschen Reichse statse; Franks. u. Leips. 775. 4. Dess. deutsches Familien Statse techt; ebend. 775. 4. — ORIBNERI Principia Iurisprudentiae Privatae Illustris; Frcs. 745. 8. — RUTTERI Primae Lineae Iuris Privati Principum, speciatim Germaniae; Goett. 789. 8. — STRU-

Ben, Diff de Origine Nobilitatis Germanicae; et praecipuis eius luribus; len. 745. 4. Scheidt's histor. und diplomat. Nachrichten vom hoben und niedern Abel in Deutschland; Hannover 754. 4. Mantissa baiu, e. d. 755. 4.

### 42.

Unter ber Benennung bes Stadte und Burgerrechts pflegt man biejenigen Rechte gu begreifen, welche bie Res gimenteverfaffung ber Stadte, die Anordnungen ihrer Obrig: feit, die Berhaltniffe berfelben gu ben Burgern, die Reche te biefer Lettern überhaupt und in ihren verschiednen Rlaffen, ihre Abgaben und burgerlichen Borrechte, auch ben Unterfchied ber ehemaligen Reiche , und ganbftabte, betref. fen. Eigne Statuten, Landesgefete, Privilegien, Gewohnhelten und Bertrage, bestimmen die Grundfage biefes Rechts. - Bon ahnlicher Art ift bas Dorf- und Bauernrecht, oder haushaltungerecht, in Beziehung auf Bauernguter, Dorfherren und beren Untergebene, Leibeigenschaft, gerichts liche Berfaffung ber Dorfer, landwirthschaftliche Ungelegens beiten, u. bergl. Ueber bieß alles ift bas Erfoderliche theils in besondern Berordnungen, Gewohnheiten und Bers tragen, theils auch fcon im romifchen Rechte feftgefett morben.

HANNESEN, de Statu Civitatis, eiusque Iuribus Liber angularis; Goett. 750. 4. Moser, von der reichstädtischen Regimente, verfassung; Franks. u. Leipt. 778. 4. — Leisenz lus Georgicum, s. Tr. de Praediis; 698. fol. — J. B. v. Robr's Haushaltungsrecht; Leiptia, 734. 3 Bde. 4 — Rlingner's Cammlungen jum Dorfe und Bauernrechte; Leiptig, 749-55. 4 Bde. 4.

# 43.

Enblich giebt es auch noch einige die Judenschaft befonders angehende gesenliche und gerichtliche Bestimmungen,
welche das Judenrecht ausmachen. Ihre vornehmsten Gegenstände find Chesachen, Erbschaften, Sandlungsänge,
legenheiten und Religionsübung. hierüber findet sich schon
11 2 felbst im römischen Rechte, Berschiednes angeordnet, was außerdem noch in besondern kandesgeschen, zum Theil auch, in Ansehung der unter den Juden selbst vorsommenden Streiztigkeiten und Rechtesälle, in dem mosaischen und talmudischen Rechte näher bestimmt ist. In neuern Zeiten ist man von manchen ungerechten Borurtheilen wider die jüdische Nation und ihre Duldung überhaupt, schon sehr zurückgeskommen; und in mehrern kandern sind sie schon von den andern Religionsverwandten erlaubten bürgerlichen Nechten und Besugnissen nicht mehr ausgeschlossen.

Beck, vom Recht ber Juden; Nutnb. 731. 4. — Karl Anston's Einleitung in die judischen Rechte; Braunschw. 756. — Moses Mendelsohn's Ritualgesetze ber Juden, betreffend Erbsschaften, Bormundschaften, Tekamente und Ehesachen, in so weit sie das Mein und Dein argehen; Gerlin. 792. 8. v. Dohm, über die bürgersiche Berbesserung der Juden; 2te Aust. Berl. 785. 2 Bde. 8.

### 44.

Bu biefen vielfachen Disciplinen ber theoretischen Rechts= wiffenschaften gablt man gewohnlich auch noch die juriftifche Muslegungsfunft, wiewohl fie eigentlich nur eine bes fondre Unwendungsart ber allgemeinen Sermeneutif auf Gefette, Bertrage, Borrechte, Urtheilefprude, und andre juriftische Gegenstände, und folglich schon mehr eine praf. tische Wiffenschaft ift. Um auch bier ben Erfoberniffen ber Rritif und Bernunftlebre gemaß ju berfahren, barf man nicht blog bei bem Bortverftande ber Gefete fieben bleis ben, fondern man muß auf alle Umftande des vorliegens ben Falls, auf ben Beift bes Befeges, auf bie nabern Bestimmungen beffelben, auf die Unlaffe, Grunde und 3mede feines Inhalts, forgfaltige Rucficht nehmen. biefer Abficht tonnen bem Ausleger theils bie allgemeinern logifchen und fritifchen Grundfage, theils aber auch Sprachs fenntniß, Alterthumstunde, Beitgeschichte, Ueberficht bes Bufammenhanges und ber Analogie, febr behalflich fenn. Much

Auch hat er bie fchon vorhandnen Auslegungen umb Erflas rungen der Gefete und Rechte mit den feinigen zu vers gleichen.

eckhandi Hermoneuticae luris Libri II; c. n. walchn; Lips. 802. 8. — Jacharia, Berfuch einer allgemeinen hermeneutif bes Rechts; Meiffen, 805. 8.

## 45.

Die Die theoretischen Theile ber Rechtswiffenschaft insacfammt gur Remntnif berfelben fubren follen; fo bies nen ibre praftischen Theile bagu, bie Unmenbung und Musübung biefer Renntniffe gu lehren. Man begreift biefel: ben gewöhnlich unter bem Ramen ber juriftifchen Praris; nur ift biefe nicht blog auf Prozefführung einzuschranten. indem jebe ber angeführten Difciplinen in benen Gefchafs ten, ju welchen fie bie Theorie und Grunbfage enthalt, einer praftifchen Unwendung fabig ift. Ueberhaupt laffen fich Die mannichfaltigen Arten biefer Gefchafte auf zweierlet Sauptarten, auf die Ausarbeitung von Uften, und auf beren gehörige Behandlung, wenn fie fcon ausgearbeitet find , jurudfuhren. Jene beißt, wenn fie gu Stategeichafs ten angemandt wird, die Stats - ober Rangleipraris, und bei Privatgefchaften, gerichtliche ober außergericht. liche Praris; diefe bingegen begreift die Referir . und De-Fretirfunft, und die Archiv - und Registraturmissenschaft unter fich.

Bur Bucherkenntnis f. stauver B. I. c. XI. Weftphal's Unl. S. 64 ff — trettelbladt's Abb. von der praktischen Rechts, gelahrtheit überhaupt; Halle, 764. 8. Dest. Bersuch einer Ansteitung zu der ganzen praktischen Rechtsgelahrtheit; 3te Austage. Halle, 784. 8. — Putter's Unleitung zur juristischen Praxiss Sott. 789. 2 Bde. 8. — Malblank's Unleitung zur Kenntnist der deutschen Reichs, und Provinzial, Gerichts, und Ranzlei-Perfasung und Praxis; Wurtb. 791 — 95. 4 Bde. 8.

#### 46.

In ihrem großern Umfange befafft bie State . und Samleipraris bie gange Betreibung offentlicher Statsangelegenheiten und ber barauf fich beziehenben Gefchafte; und fo gehort fie fur eigentliche Statemanner, Minifter, Mathe, Gefandten, u. f. f. Aber auch felbft bie Korm Diefer Gefchafte, und bie Abfaffung ber babin geborenben Auffate fobert eine grundliche Renntnif ihrer Gegenffande felbft. Auffage biefer Urt find : Berordnungen , Reffripte, Berichte, Gesuche, offentliche Genbichreiben, Debuttionen, Manifefte, Bertrage, Inftruftionen, Beglaubigungen, und manderlei andre Gattungen von Berhandlungen. Comobl bestimmte Borfchriften, als bas eingeführte Bertommen, muffen babei ju Rathe gezogen werben; auch beruht babet auf ber genauen Beobachtung bes Carimoniels, und ber Beibehaltung ber einmal eingeführten Schreibart und Formeln, ihrer Unbebulflichfeit ungeachtet, oft febr wiel.

170ser's Sinleitung zu ben Kanzleigeschäften; Hanau, 750. 8.

v. Justi, Anweisung zu einer guren deutschen Schreibart, und allen in ben Geschätten und Rechtssachen vorfallenden schriftlichen Ausarbeitungen; Leipz. 758. 8. — Bech's Versuch einer Stats, vraris; Wien 779. 8. — v. Sonnensels, über den Geschäftsssiyl; Wien, 784. 8. — Vischoff's Handbuch der deutschen Kanzleipraris für angehende Statsbeamte und Geschäftsmänner; Helmk. 793-98. 2 Bde. 8. — Mercau's Versuch einer Anleitung zu praktischen Arbeiten überhaupt; Jena, 792. 95. 2 Bde. 8.

### 47.

Die außergerichtliche Privatpraris beschäftigt sich mit der Rechtsausübung in nicht streitigen Angelegenheiten des Privatrechts, und sie heißt gewöhnlich Notariatkunst, wiewohl ihr Umfang sich weiter, als diese allein, erstreckt. Vorzüglich wird sie bei Errichtung der Berträge und Konstratte aller Urt, bei Testamenten, Erbschaften, und Nechsnungssachen, angewandt. Auch für Geschäfte dieser Gatstung ist Manches gesetzlich bestimmt, vornehmlich in der

Notariatsorbnung R. Maximilians des Erften, Die mit in bem Reichsabschiebe p. 3. 1512 enthalten ift; außerbem aber richtet fich hierin febr bieles nach bem einmal berges brachten Gebrauche und nach befondern gandesgefegen. Die Renntnig praftifcher Regeln über bie eigentliche Rubrungs, art biefer Befchafte, ift megen ber oft babei portommens ben Rlaufeln und Rautelen fehr nothwendig. Der Inbes grif biefer lettern, ober ble Wiffenschaft von ben juriftis fchen Borfichteregeln, bat man gumeilen unter bem Ramen ber Deurematit befonders abgehandelt.

BEYFRI, Volkmannus Emendatus . b. f. Bollfidndige und verbefe ferte Retariatefunft; Jena, 763. 2 Dde. 4. - CLAPROTH Primae Lineae Iurisprudentiae Extrajudicialis; Goett. 766. 8. - 9. 9. v. Robr's Borrath von auserlefenen Kontraften und a. Auffagen; Leipi. 754. 4. - Meier's Unterricht von allen im gem. Leben vorkommenden burgerl. Sandlungen; Altona, 767. 8. - CLAPвотн , Iurisprudentia Heurematica ; Guett. 773. 2 Voll. 8. Deutsch: Rechtemiffenschaft von richtiger und porfichtiger Eingehung ber Bertrage und Rontrafte; Gott. 786. 2 Bbe. 8. Derf von Teftamenten, Robicillen, Bermachtniffen und Ribeitommiffen; Bott. 782. 8. Regifter ju beiben Buchern; Bott. 791, 8. -Bergl, stauvii B. I. c. XI. S. 18.

#### 48.

Die Gegenstande ber gerichtlichen Pravis in Privatfachen ober burgerlichen Ungelegenheiten find von zwiefacher Urt. Es find entweder Streitigkeiten, in welchen bie Grunde und Unfpruche zweier Parteien, Rlage und Bertheibigung ben Gerichten vorgelegt, und bon benfelben ents ichieben werben; folglich Prozeffachen: ober es find folde Berhandlungen, ju beren Bollziehung, Gultigfeit und Beftatigung bas Buthun ber Berichte nothig ift; und biefe werden willführliche gerichtliche Sandlungen genannt. Auch laft fich ber gemeine Deutsche Projeg von bem besondern unterfcheiben, welcher lettere entweber gemiffe einzelne Gats tungen und Gegenstanbe betrift, ober nur auf gewiffe Bes richte eingeschranft ift. In jener Ruckficht ift ber orbents lid)e

liche und ber summarische Prozeß, u. f. w. verschieben. Die franzofische Gesetzgebung hat jedoch in ber gangen Führungssart ber Rechtshandel zum Theil auch in Deutschland eine wesentliche Veranderung bewirft.

Ludovici Einleitung jum Eivilprojeß; Halle, 750. 4. — Rnorre's Anleitung jum gerichtlichen Projeß; Halle, 751. 8. — Rlaproth's Porfellung des Projesses; Gott, 776-77 2 Bde. 8. Dess. Einleitung in den ordentlichen burger! Projess; Gott. 786 87 2 Bde. 8. Dess. theoretich: praktische Aechtswissenschaft von freiwilligen Gerichtshandlungen, ite Aust Gott. 789. 8. — Oelze's Anleitung jur gericht! Prapis überhaupt, und besonders zu dem ordentl Civilprojeß; Jena, 782. 8. — Martin's Lehrs buch des deutschen gemeinen Projesses; Gott 800. 8. — Gone ner's Handbuch des deutschen gemeinen Projesses; Erlangen, 804. 11. 205. 4 Bde. 8. — Danz's Grundsätz des ordentschen Projesses; 4te Aust Stuttg 806. 8. — Code de Procédure Civile; a Paris et Leipsic, 808. 8. mit Daniel's deutscher Ueberschung; Coln, 208. 8. — Bauer's Grundsätz des Kriminalprojesses; Marburg, 805. 8.

#### 49.

Bei allen biefen Urten gerichtlicher Berbanblungen fommt es theile auf Diejenigen Regeln an, nach welchen man, in bestimmter Ordnung, babei ju verfahren bat, und die fomohl von bem Richter, als von ben Parteien und Beugen gu befolgen find; theils aber auf bie Runft, Die babet vorfommenden mundlichen Bortrage und fchriftlis chen Auffate geborig einzurichten. Das gange Berfabren biebei wird burch Renninif berjenigen Gefete, worauf fich Die Rechtsbandel beziehen, jum Theil auch burch Befols gung ber Projefordnungen und bes eingeführten Gerichtes brauchs geleitet. Bei'm Reichsvrozeffe aber maren ebes bem bie Ordnungen bes Rammergerichts und Reichshofs rathe, nebft andern bamit verwandten öffentlichen Urfuns ben, bie vornehmften Quellen; und ber befondre Landesprojeg richtet fich nach ben in jebem ganbe eingeführten Gerichtsordnungen und Gewohnheiten. Gur Richter und Sachwalter, und felbft fur ftreitige Partheien und beren einne eigne Beurtheilung find alle diefe Renntniffe, wenn fie gleich großentheils mehr formlich als wesentlich find, von vielfas chem Nugen.

Moser's Einleitung zu bem Reichshofrathsprozes; Frankf. 731. 4 Bbe. 8. — rüttert Introductio in rem iudiciariam Imperii; Goett 752. 4. Dess. Bersuch einiger nähern Erläuterungen bes Prozesses beider höchster Reichsgerichte; Gött. 768. 4. Ejnsch. Nova Epirome Processus Imperii; ed. 5. Goett 796. 8. — Fredersdorff's Anweisung für angehende Justizbeamte und Unterstichter; Lemgo, 772 — 74. 3 Bde. 4.

#### 50.

Die Referirkunft erftreckt fich fowohl auf außerges richtliche als gerichtliche Rechtsgegenstande, und besteht in ber Gefchicflichfeit, aus ben ichon vorhandnen Atten ben wefentlichen Inhalt, und diejenigen Buntte vollftandig, ors bentlich und beutlich auszuziehen, und fchriftlich ober munbe lich vorzutragen, auf die es bei einer Rechtsfache, als auf ibre Entscheidungsgrunde, hauptfachlich ankommt. Matur ber Cache felbft ift bier in Unfehung bes Inhalts, und ber Gebrauch in Unfebung ber außern Korm, ju Ras the zu zieben. - Die Defretirfunft ift bie Geschickliche feit, über einen in Aften verhandelten Gegenftand ein bes ftimmtes, richtiges und gegrundetes Urtheil abzufaffen. Beibes gefchieht fomobl in offentlichen als Privatfachen, auch nicht bloß in folchen, die als eigentliche Prozeffachen angufeben find; und belberlei Gefchicflichfeit laft fich, mit gehörigen Borfenntniffen, beffer burch wirfliche lebung, als burch bloke Anweifung erwerben.

Jonmel's Anleitung, Gerichtsakten ju ertrahiren, ju referiren, u f. f. 6te Auft. Halle, 795. 8. Deff. beutscher Flavius, b. i. Anleitung, Urthel abzufassen; ate Auft. Bairenth, 800. 8. — Walch's Sinleitung in die Wissenschaft, aus Aktep einen Vortrag ju thun, und darüber zu erkennen; Jena, 793. 8. — Pütetmann's Referir, und Dekretirkunft; Leipt. 783. 8. — Rlaproth's Grundsstäte von Verfertigung der Relationen aus Gerichtsakten; Gott. 789, 8. — Reco., Emwelsung jum zwecknäßigen Extrahiren und Rese.

Referiren ber Gerichtsatten, auch jur Abfaffung einer Senteng baraus; Leipg. 789 8. — Dutter, über die beste Art, aus Aften ju referiren; Bott. 797. 8.

## 51.

Was man Archiv, und Registraturwissenschaft nennt, besteht in der Kunst, solche Aften, die schon vershandelt und geschlossen sind, auch Urfunden jeder Art, zum künftigen Gebrauche aufznbewahren, und gehörig zu ordnen. Hierzu wird nicht bloß Befanntschaft mit den daz zu gehörenden äußern und mechanischen Sinrichtungen, sonz dern auch nähere Kenntnis des Inhalts der aufzubewahrenden Aften und Urfunden und des Sanges derer Sesschäfte ersodert, welche sie betreffen. Auch kömmt es daz bei nicht nur auf sorgfältige Verhütung aller Beschädigung an, sondern vornehmlich, auf eine genaue und bequeme Ordnung, auf die Versertigung vollständiger und richtiger Register und Designationen, und auf die Geschicklichseit, in vorsommenden Fällen die verlangten Nachrichten und Nachweisungen aus den Aften bestimmt und befriedigend mitzutheilen.

S. Putrer's Unleitung jur juriftischen Pracis, Eh. I. S. 265. ff. — wenchen Apparatus et Instructus Archivorum; Argent. 713. 4. Ejust. Collecta Archivi et Cancellariae lura; Argent. 715. 4. — Fladt's Unleitung jur Registraturmissenschaft; Frankf. und Leipt. 764. 4. — Klaproth's Grundsche von Einrichtung und Erhaltung ber Gerichts, und andrer Registraturen; Gott. 783. 8. — Spieß, von Archiven; Sake, 777. 8.

## 52.

Die mit ben Rechtstenntniffen nothwendig zu verbinbenbe Geschichte Der Nechtswiffenschaften läßt sich aus zwei verschiednen Gesichtspunften betrachten und abhans beln. Sie ist entweder Geschichte der Rechte selbst, und erzählt ben mit der ersten Bilbung der burgerlichen Gesells schaft verfnupften Ursprung der Gesetze und der darin ges grundeten Rechte, den mit den Fortschritten der Rultur

The Red & Google

vereinten Fortgang berfelben, ihre mannichfaltigen Formen, und die allmälige Ausbildung best gegenwärtigen Rechtsspstems; wobei denn zugleich auf die Quellen desselben und die Verändrungen der Staten Rücksicht genommen wird. Oder sie ist Geschichte der juristischen Literatur, in welscher die wissenschaftlichen Bemühungen um dieses Studium, die verschiednen Schicksale desselben, die vornehmsten Schriften jeder Art, und die Lebensumstände der merkwürdigsten altern und neuern Rechtsgelehren erzählt werden. Beide Arten von Rechtsgeschichte lassen sich, wenn man sie gleich gewöhnlich zu trennen pflegt, durch gemeinschaftliche Versbindung um so viel lehrreicher und fruchtbarer abhandeln.

Bon ber erftern Art find; struvil Historiae Iuris Rom. Germ. Can. Feud. Crim. et Publ. len. 718. 4. — BRUNQUELLI Historia Iuris Civ. Rom. et Germ. Frcf. 747. 8. — Heinegen Historia Iuris Rom., et Germ. c n. Silberradii et Kugleri; Argent. 775. 8. — Koppil Historia Iuris, c. n. estoris; Marb. 768. 8. — v. Selchow's Geschichte ber in Deutschland geltenden Rechte; Gött 790 8. — Jugo's Lehtbuch der Rechtsgeschichte bis auf unfre Zeiten; Berl 790 8. Bermehrt als 3r und 4t Band s. Lebrbuchs eines civilissischen Kursus; Gött. 799. 8. — ozück, Introductio in Studium Historiae Legum Positivarum Germaniae; Hal. 781. 8.

Bon der zweiten Art: Stolle's Einleitung zur historie der jurifischen Gelahrtheit; Jen. 745. 4. — EISENHARTI Institutiones Historiae Iuris Literariae; Helmst. 763. 8. — HOMMELII Literarura Iuris; Lips. 779. 8. — NETTELBLADT Initia Historiae Literariae Iuridicae Universalis; Hal. 773. 8. — Bibliographische Schriften s. oben zu S. 4. — Biographische; taisand, les vies des Jurisconsultes les plus celèbres; Par. 737. 4. — Moser's Lexison jettlebender Rechtsgelehrten; Julichau 739. 8. — Weidlich's Geschichte der jettlebenden Rechtsgelehrten; Merseb. 748. 2 Bde. 8. De ss. De ss. S. Des. 8. De ss. Des schriften von den jettlebenden Rechtsgelehrten; halle, 757. 6 Bde. 8. ferner, Halle, 783-85. 5 Bde. 8. Desse Selträge zur jurifischen Giographie; Leipzig, 773. ff. 6 Bde. 8.

53.

um die eigentliche Rechtsgeschichte vollftandig abzu-

banbeln, muffte man guerft bie Beschichte ber Befetaebung burchgeben, von welcher bier nur bie allgemeinsten Brundguge anguführen find. Gewohnheit war bie erfte . und einzige Quelle berfelben in ben frubeften Zeiten; und erft bei ber Bilbung formlicher Staten famen gefchriebne Gefete auf. Dief mar zuerft bet ben afiatifchen und afris fanischen Bolfern ber Fall, ob wir gleich, außer ben Gefegen ber alten Sebraer, bon ben ubrigen nur einzelne Bruchftucke fennen. Ueberall aber war bei ihnen bie burgers liche Gefengebung mit ber Religion verbunben, welches von ben Chinefern und andern Bolterfchaften bes nordlichen Uffens gleichfalls gilt. Um meiften geichnen fich jedoch im Alterthum bie griechischen und romischen Gefete aus, und find, theile ihres innern Werthe, theile ihres fpas tern, felbft noch beutigen, Ginfluffes megen, aufferft merts murbig.

S. Reitemeier's Encyflopable und Geschichte der Rechte in Deutschland, S. LIX. ff. Zuseland's Encyflopadie S. 50. ff. — GOGUET, Origine des Loix, des Arts et des Sciences, P. I. L. I. — SELDENUS de Iure Nat. et Gent. iuxta disciplinam Hebraeor. Berol. 734. 4. — SPENCER, de legibus Hebraeor. ritualibus; Cantabr. 727. fol. NICOLAI de Synedriis Aegyptior. illorumque legibus insignioribus; L. B. 706. 8. — MEURSII Themis Attica; Traj. ad Rhen. 685.. 4. — Iurisprudentia Romana et Attica, c. praes, heineccii; L. B. 738-41. 3 Voll. fol.

## 54.

Fast für keine Wissenschaft sind die Zeiten und Bemühungen des Mittelalters so merkwürdig und fruchts bar, als für die Rechtskunde. Während desselben bildes ten sich alle einheimischen Rechte der merkwürdigsten eins ropäischen Völker, und in eben diesem Zeitraume wurden auch fremde, vornehmlich die römischen Gesetz von ihnen aufgenommen. Hierzu kamen nun noch von Zeit zu Zeit manche Abändrungen, Einschränkungen und Zusätze. In bem nordöstlichen Europa, bei den Dänen, Schweden, Russen, u. s. f. galten mehr einheimische Gesetze, die doch auch nicht von fremder Beimischung ganz frei blieben. In den drei übrigen Erdtheilen ist Beides nicht weniger der Fall, indem die einheimische Gesetzgebung durch die europäischen Rolonieen manche Veränderung erlitt. Uebrigens ist diese ganze, noch nicht hinlänglich bearbeitete, Geschichte der Gesetzgebung an merkwürdigen Umständen und Nessultaten für Rechtsgeschichte und Menschenkunde überhaupt, ohne Zweisel sehr reichhaltig.

Bergl. Reitemeier's Encytl. G. LXII. ff. G. 92. ff. - Bugo's Lehrbuch ber Rechtsgeschichte, G. 211. ff.

## 55+

Von ber Rechtsgeschichte felbft, welche mehr Dars ftellung ber Schichfale ber Gefetfunde, ber Rechtsquellen und Rechtsspfteme fenn muß, ift fein Theil fo wichtig und einflugreich, als die Beschichte des romischen Rechts. Die brei Sauptepochen berfelben find bie Zeiten bor, unter, und nach bem Raifer Juftinian. Die erfte theilt fich wieder in die Zeit von Erbauung Roms bis auf die Decemvirn; von biefen bis jum Cicero; von ba bis jum Alexander Geverus; und von da bis jum Juftinian. ameite befafft die Gefchichte ber Bemuhungen biefes Rais fere um bie Unordnung und Cammlung ber romifchen Ges fege; und bie Dritte fpatere Epoche begreift querft bie Gee fchichte bes nichtromifchen Rechts bis jum Unfange bes amolften Jahrhunders, wo bas romifche Recht wieber auffam; bann bie Folgezeit bis gur Wiederherftellung ber als ten Literatur im fechegehnten Jahrhunbert; und von biefer Beriode bis auf unfre Zeiten. Fur Die Literatur ift biefer lette Reitpunft bei weiten ber wichtigfte.

S. die hieber gehörenden bistorischen Schriften aben, §. 23. bei ber Etwähnung und Charafteristrung des romischen Rechts. Außerdem nach: Gravina Origines Iuris Civilis, s. de ortu et progressu Iuris Civilis; c. n. Mascovii; Lips. 737. 4. Venet 739. 3 Voll. 4. übers. und neu bearbeitet von Weiße, Camburg, 798 ff. 8. — HOFMANNI Historia Iuris Romano - Iustinianei; Lips.

Lipf. 734. 2 Voll. 4. — FLATNERI Hiltoria Iurisscientiae Civilis Romanae et Byzantinae; Lipf. 760. 8. — Auch Zugo's angef. Lebrbuch ber Rechtsgeschichte betrift fast gang bas romische Recht.

# 56.

Biernachst muß aber auch bie deutsche Rechtsgeschichte bem paterlandifchen Rechtsgelehrten vorzuglich wichtig fenn, und feinen Fleiß beschäftigen. Diefe bat vier Dauptperio-Den: bas Zeitalter vor Rarl bem Großen, in welchem bie Deutschen bie erften Stufen ber Rultur noch febr langfam burchgiengen; von ba bis jur Ginfubrung bes romifchen Rechts, um bie Regierungszeit Lothar's bes Dritten; von bier an bis jur Stiftung ber Universitaten, welche ber Rechtes funde mehr wiffenschaftliche Form ertheilten, also bis in's vierzehnte Jahrhundert; und von biefem bis auf unfer Beits alter, in welchem jeboch bie große Umanberung bes beuts fchen Staterechts und ber burgerlichen Rechtspflege in Deutschland eine neue Epoche macht. Mahrend biefer letstern Periode erhielt bas beutsche Recht febr großen Bus mache, und bie Rechtsfunde verschtebne neue Difciplinen, auch murbe bie Behandlungsart berfelben fehr verbeffert; obgleich biefe gange Biffenschaft, in allen ihren Theilen, noch immer großer und vielfacher Berbefferungen und lauterungen fabig und bedurftig ift.

S. Reitemeier's Encoklopabie und Geschichte ber Rechte in Deutschland, G. 111. ff. Die Borrebe bieses Buche enthalt viele scharffinnige Bemerkungen über bie gange Jurispruben; und beren mogliche Berbefferungen.

## 57.

Die Literargeschichte Der Rechtskunde, ober bie Geschichte bes Studiums berfelben, gewinnt, wie schon oben bemerkt ift, an Fruchtbarkeit und Bollständigkelt gar sehr, je mehr man sie mit ber eigentlichen Rechtsgeschichte selbst in Verbindung bringt; und dann lagt fie sich mit berselben in gleiche Perloden eintheilen: ober auch übers baupt

haupt in die alte, mittlere und neuere absondern. Uebris gens ift sie, wie jede Gelehrtengeschichte, theils biographisch, theils bibliographisch, und fann entweder allges mein nach der Zeitfolge derjenigen Schicksale und Veransdrungen abgehandelt werden, welche die gesammte Rechtss wissenschaft ersuhr, oder mit vorausgeschickter allgemeiner Uebersicht, nach den einzelnen juristischen Disciplinen, und deren besondern Geschichte.

S. bie hieher gehorenben Bucher oben ju S. 52. Wergl. Weftphal's fuft. Anl. S. 8. ff. wo auch die vornehmften juriftischen Journale, Worterbucher und bergl. nachgewiesen werden. Bergl. Meufel's Leitfaben jur Geschichte ber Gelehrsamkeit; Abtheil. I. G. 36. 89.

# Achter Abschnitt.

# Theologische Wissenschaften.

Theologie, im weitesten Berstande bes Worts, ist ber Inbegrif aller berer Wahrheiten und miffenschaftlichen Rennts niffe, welche bie Lebre von ber Gottheit, bas Berhaltniß ber Menfchen gegen biefelbe, bie in biefem Berhaltniffe ges grundeten Pflichten bes Glaubens und bes Lebens, und bie barauf geftugten Soffnungen und Erwartungen betrefe Ihr Sauptgegenstand ift folglich Religion, fie fen von welcher Urt fie wolle. Gemeiniglich aber pflegt man unter ber Theologie nur bie miffenschaftliche ober gelehrte Renntniß der geoffenbarten, oder driftlichen Religion zu verstehen, und diese von ber naturlichen Theologie, ober bem miffenschaftlichen Bortrage ber Bernunftreligion abzus fondern, welche gu ben philosophischen Biffenschaften gebort. Im engften und eigentlichften Berftanbe ift jene nur bet Inbegrif gelehrter Renntniffe von der Religion felbft, ober von folden Gagen, die fich auf bie Lehre von Gott, und bas Berhaltnig zwifchen ibm und ben Menfchen, beziehen.

Bur theologischen Bucherfenntnig überhaust bienen: LIPENII Bibliotheca Realis Universalis Quadriparrira, P. I. Fref. 675. fol. - Budder Isagoge historico-theologica ad Theologiam universam singulasque, eius parres; Lips. 7:0. 4. -Introductio in Historiam Theologiae Literariam; Tubing. 724. 3 Voll. 4. - WALCHII Bibliotheca Theologica Selecta; Jen 757. 765. 4 Voll. 8. - Miller's fpftematische Anteitung jur Rennts nif auserlefener Bucher in ber Theologie, und in ben bamit verbundenen Biffenichaften; Leipt. 773. 8. - . Moffelt's Unmeifung jur Renntnig der beften allgemeinen Bucher in allen Theilen ber Theologie; 4te Muft Leips. 1800. 8. - Reil's foftematifches Dere geichniß theologischer Schriften; Stendal, 792. 8. - Thiefi's Sandbuch ber nenern theologifchen Literatur; Liegnis, 795 - 97. 2 Bbe. 8. - Miemeyer's Bibliothef fur Drediger und Freunde ber theologischen Literatur, nen bearbeitet und fortgefest von 2. 2. Miemerer und d. B. Wagnin; Salle, 796 . 98. 3 Bbe. 8. - Dalm's Sandbibliothet der theologischen Literatur; Erlangen. 793. 3 Theile. 8 - Brug's Enenflopabifch , fcientififche Literas tur; Meuntes Soft, Die encoffopabifch theologische Literatur enthaltenb; Leips. n. Bullichau, 805. 8.

#### 2+

Theologie und Religion find also hauptfächlich barin pon einander verschieden, baf biefe einen Gegenftand bet erifern ausmacht, und baß fowohl bie theoretischen als praftifchen Renntniffe, welche bie Religion enthalt, in ber Theologie wiffenschaftlich und fpftematifch gelehrt werden. 11nd biefe gelehite Renntnig unterfcheibet fich baburch pon Der gemeinen, daß fie fowohl die historischen als bogmas tifchen Religionsmabrheiten beffer ordnet, grundlicher uns terfucht, auf ihre Quellen jurucfführt, und jum gwechmas figen Gebrauch Diefer lettern Die nothige Unleitung giebt. Anbre unterscheiben Theologie und Religion fo von einans ber, daß fie Alles, mas das moralifche Berbaltnif Gottes at Der Belt, und besonders jum Menschen betrifft, jum Gebiete Der Theologie rechnen, und bagegen Alles, mas das mos ralifche Berhaltnig bes Menfchen gu Gott angebt, Religion Efcbenburg's Lebrbud) gte Muff. nennen.

nennen. Auch ind die Wahrheiten und Kenntnisse ber natürlichen Religion von den Gegenständen der Theologie, die sich hauptfächlich mit der geoffenbarten Religion beschäftigt, nicht ganz ausgeschlossen; vielmehr macht die erstere, in so fern sie auf richtig erkannten Venunftwahrheiten bezuht, eine durchgängige Grundlage der lettern aus; und es läßt sich daher die philosophische Religionskenntnis der theologischen nicht schlechthin entgegen sezen.

S. Nösselt, Progr. de diversitate studiorum, quibus Theologum decet caeteris ecclesiae doctoribus praestare; Hal. 767. 4. — Tollner's theologische Unters. B. I. S. 1. Abtheil. 9. — Leibnitz, Discours de la Conformité de la Foi avec la Raison, vor s. Essais de Theodicée. — Wieland's Gedanken von der Freir heit, über Gegenstände des Glaubens zu philosophiren; Leipz. 789. 8. — Vergl. Rrug's Encystopädie; Th. 2. S. 203 ff. und Plank's Sinleitung in die theologischen Wissenschaften, B. I. S. 30. ff.

3,

Man murbe jedoch ben Begriff eines Theologen gu enge faffen, wenn man ihn blog auf ben Lehrer Der Die: ligion, ober auf ben jum Bortrage ihrer Bahrheiten vor= guglich bestimmten geiftlichen Stand, einschranten wollte. Denn fo nutitich biefer Ctant an fich ift, und fo unents behrlich demfelben, befonders in unfern Zeiten, gelehrte und grundliche theologische Ginfichten find; fo erftrectt fich ber Umfang diefer Ginfichten boch weiter, als baf fie bloß jur Suhrung bes geiftlichen Lehramte anzuwenden, und auf biefen 3meck allein ju beschranten maren. Dem eigentlichen Theologen muß alles bas wichtig und wiffenswurdig fenn, mas irgend auf die Religion Begies bung bat, folglich auch berjenige Theil, miffenschaftlicher Untersuchungen, ber mehr fpekulativ als praktifch ift; und ber Umfang der ihm nothigen Studien ift daber großer und mannichfaltiger, als bie, boch auch nicht zu febr eins suschrane

gufchrantenden Renntniffe, welche bem blogen Religiones lehrer unentbehrlich find.

S. über ben murdigen Begrif von einem The ologen, B. I, Möffelt's Anweisung jur Bildung angebender Theologen, B. I, S. 1-19. und über die Nothwendigkeit gelehrter theologischer Kenntz niffe für den Religioselehrer, triemeyer's Vorrede jur neueften Ausaabe f. Sandbuchs, S XVIII. Stäudlin's Tugendlebre, S. 20 und 506 ff. Plant's Einleitung in die theologische Wiff. B. I. S. 39 ff.

#### 4.

Bas alfo irgend baju bienen fann, bie Lebren und Bahrheiten ber Religion grundlich ju fennen, ju beurtheis Ien und anzumenden, gehort theils zu ben Sauptwiffenfchaften, theile ju ben nothwendigen Gulfefenntniffen der Theologie, die fich auch als Borbereitungsfenntniffe bers felben betrachten laffen. Bu biefen lettern rechnet man vornehmlich: Philologie, ober grundliche Befanntschaft mit altern und neuern Sprachen: Philosophie, Geichichte und fcone Literatur. Comobl ju ber zweckmafigen Ers werbung biefer Renntniffe in Sinficht auf bas theologifche Sauptftubium, als ju einer gehörigen Betreibung biefes lettern, ift eine vorläufige encutlopadische Unleitung aberaus bienlich, in welcher bie Ratur, bie Berbindung und ber gegenfeitige Einfluß biefer Biffenfchaften barges legt, und Die Gefchichte ihrer bisherigen Fortichritte im Magemeinen burchgegangen wird. Diefe Unleitung fann beffo nunlicher werden, wenn fie zugleich Methodologie und Bibliographie in fich faßt.

S. umftandlich von ben Vorbereitungs, und Sulfemiffenschaften ber Theologie, Moffelt's Anweisung jur Bildung angebender Thoologen, B. l. S. 53-340. und jur Bucherkenntniß, Miller's Anteitung, S. 29 ff. — Des. erasmi Ratio f. Methodus verae Theologiae ex. rec. semleri; Hal. 782. 8. — v. Mosheim's kurge Anweisung, die Gottesgelabetheit vernünftig zu erlernen; R. 2

Selmft. 756. 8. - Semler's Berfuch einer nabern Auleitung gunt nunlichen Rleife in ber gangen Gottesgelebrfamfeit; Salle, 757. 8. - Clemm's vollftanbige Ginleitung in Die Theologie; Tub. 761 bis 773. 7 Bbe. 4. - MURSINNAE Primae Lineae Encyclopaediae Theologicae; ed. 2. Hal. 794. 2 Voll. 8. - SEMLERI Instirutio brevior ad liberalem doctrinam theologicam; Hal, 765, 8. Berder's Briefe, Das Studium der Theologie betreffend; Beimar, 785 86. 4 Bbe. 8. - Woffelt's Anweifung jur Bile bung angebender Theologen; ate Mufl. Salle, 791, 3 Bbe. 8. -Dlant's Ginleitung in die theologischen Wiffenschaften; Leipt. 794 bis 795. 2 Dbe. 8. - Rurge Unteitung ju einem grundlichen Studium der Theologie auf Universitaten ; Berl. 796. 8. -Thym's theolog. Encoflopadie und Dethodologie; Salle, 797. 8. - Tittmann's Encoflopabie Der theologischen Wiffenschaften; Leipt. 798. 8. - Bellermann, ber Theolog, ober encoflovabis fche Busammenfellung bes Diffenswurdigften und Deueften im Bebiete der theologischen Wiffenschaften; Erfurt, 203 und 804. 2 Bbe. 8.

5

Da bie Religion unter allen menschlichen Ungelegenbeiten unftreitig von ber größten Bichtigfeit ift; fo muß nothwendig die theologische, das ift, eine grundliche, volls ftanbige und gufammenbangende Renntnig berfelben, großen und vielfachen Ruben gemahren; und es ift ein febr irris ges Borurtheil, wenn man bier, wo es nicht auf blinden Glauben, fondern auf lebendige Erfenntnig und lichte Heberzeugung antommt, Belehrsamfeit und vielumfaffende Miffenschaft fur entbehrlich, ober gar fur Schablich balt. Diese verhilft vielmehr sowohl ju reicherm Stoffe ber Une terfuchung und gur Abfonderung ber gur Religion binguges fommenen unnugen Bufage, als auch gur Renntnig ber Regeln, nach welchen wir bei biefer Untersuchung gu berfabren baben. Alebann fann fie felbft ein mefentliches Erhaltungsmittel ber Religion werben. Und burch bie gros Bere Aufflarung, Ginficht und Uebergengung unfere Bers fandes, wird zugleich bas Berg gur Aufnahme murdiger Relis

Meligionsgefühle und edler Gefinnungen, und gur Aussibung ber Religionspflichten befto geneigter gemacht.

Ueber ben Nugen und bie Nothwendigkeit gelehrter theologgischer Kenntniffe f. Abffelt's Anweis, jur Bild. angeh, Cheok. B. I. S. 4 ff. und Plant's Einleitung, B. I. S. 39 ff.

6.

Die gur eigentlichen Theologie gehörenben Biffens fchaften laffen fich unter vier Dauptabtheilungen bringen: die exegetische, historische, systematische und symbolische Die brei erftern begreifen wieber verschiebne Difciplinen unter fich. Bur eregetischen Theologie gehoren: biblifche Rritit, Dermencutit, und eigentliche Eregetit. Auch lagt fich die Apologetif, wovon unten (S. 29.) Die Diede fenn wird, hieher rechnen. Bur hiftorifchen : Ges fchichte ber Religion, ber drifflichen Rirche, Patriffit und theologische Literatur. Bur instematischen: Doamas tit, Polemit, und driftliche Moral, welche lettre auch Die Rafmitit, Afcetit und Moftif unter fich beareift. Diegu fommen nun noch biejenigen Wiffenschaften, welche ble befondern Pflichten eines Religionslehrers und feiner Amteführung betreffen: Domiletif, Ratechetif, Daftorale theologie und Studium des Rirchenrechts.

Bergl. Arug's Encyflop. Ch. 2. S. 209. Dlant's Einleit tung, B. I. S. 28 ff.

7+

Für jeden Theologen ift das Studium der biblischen Bucher von der größten Wichtigkeit, weil dieselben als die einzige Erkenntnigquelle der geoffenbarten Religion, und folglich auch aller theologischen Kenntniß derselben anzussehen sind. Und sahlreiche Hulfsmittel dieses Bibelstusen.

blum auch bat, so bienen dieselben boch nur bazu, es zu erleichtern, nicht aber, eigne Forschung und unmittelbares Schöpfen aus dieser Erkenntnisquelle überflüssig und ents behrlich zu machen. Unter den dazu behülstichen Borbereis tungskenntnissen ist besonders Renntnis der prachen, worin die biblischen Bücher geschrieben sind, und der mit diesen Sprachen verwandten Mundarten am nothwendigs sten; und es ist der Zweck der gesammten ercgetischen Theologie das Bibeistudium gendrig zu bilden und zu lenken, damit es dem Theologien zum richtigen Verkande der Bisbel, und zur gründlichen Herleitung und Bestimmung der darin enthaltnen Lehren und Waprheiten verhelse.

Ueber die Nothwendigkeit, die Bibel, und zwar mit eige nem Fleiße, zu fludiren, f. Woffelt, am angefahrten D. B. II. S. 9. f.

#### 8.

Erft bann aber fann biefes Stublum feine geborige Grundlichfeit und Bollftandigfeit erhalten, wenn es durch Die biblische Rritif, die erfte eregetische Disciplin, gelettet und vorbereitet wird. Diefe beschäftigt fich juvorberft mit ber genauern Renntnig ber biblifchen Bucher; mit ber Beschichte ihrer Entstehung und verschiednen Schickfale; mit Untersuchung ihrer Mechtheit und bes Urfprungs ber fogenannten fanonischen Bucher ber Bibel; mit Unterfcheis bung berfelben von den apofrophischen; mit Prufung des Tertes, und Bergleichung ber in ben vielfaltigen Sand= Schriften abweichenden LeBarten beffelben, womit bann jus gleich die Geschichte biefer Sanbichriften und ber gebrucks ten Bibelausgaben, literarifch und fritifch, ju verbinden ift; und endlich mit Benugung aller ber Beibulfe, welche Sprachftudium, Gefchichte, Zeitfunde, Geographie und 21/2 terthumstenntnig ber Rritif überhaupt im reichem Maage gemabren.

S troffele's Unweifung 4. theol. Bucherkenntniß, S. 40 ff.
n. von den Ausgaben ber Bibel, ebend. G. 43 ff. — Beltermaun's Sandbuch ber biblifchen Literatur; Erf. 787-99. 4 Bde. 8. — Plant's Einleitung, B. I. S. 363. ff.

9.

Außer ber allgemeinen Rritif ber gangen Bibel bat bann auch bie befondre fritifche Behandlung jebes Saupts theils berfelben ibre eigenthumlichen Erfoberniffe. ber Kritik Des alten Testaments wird vorläufige Rennt. nig ber bebraifchen und übrigen morgenlandifchen Litera, tur, mit ber Berausgabe, Erhaltung, Sammlung, und Echts beit ber barin enthaltenen Cdriften vorausgeschickt. bann geht man gur allgemeinen und befonbern Gefchichte ihres Textes fort, und macht fich die jur fritifchen Bearbeitung diefer Bucher bienlichen Sulfemittel befannt, bers gleichen bie Parallelftellen, und bei ben mofaifchen Buchern ber famaritanifche Bentatend, die alten Bibelüberfeter, eis, nige Rirchenvater, ber Salmud, und bie Mafora felbft, find. Mus ben neuern Rabbinen, den Sandschriften und Ausgaben werben bie Barianten ber maforethischen Recenfion ges fammelt; und mo biefe Bulfen nicht hinreichen, begnugt man fich mit fritischen Bermuthungen. Dieg alles wird fodann auf bie einzelnen Bucher bes alten Teffaments nas ber angemanbt.

S. 17difelt's Anweisung zur theologischen Bucherkenntnis, S. 37 ff. Dess. Anweisung z. Bildung e. Kheolog. B. 2. S. 9. 32. 48. — Bibliotheca Sacra, post iac, le long et C. f. boernert iteratas curas contin. ab a. s. masch; Hal. 778-90. 4 Voll. 4. — Carrzovii Critica-Sacra V. T. Lips. 728. 4. — semleri Apparatus ad liberalem V. T. interpretationen; Hal. 773. 8. — Michaelis's Einleitung in die göttlichen Schriften des alten Hunbes; Th. I. Hamburg 787. 4. — Eichhorn's Einleitung in's Alte Testament; Leipz. 787. 3 Bde. 2. 3te Auss. De ff. Einleitung in die apokryph. Bücher des A. Lest. Leipz. 793. 8. — Jahn's Einleitung in die göttlichen Schriften

bes Miten Bundes; Bien, 793. 8. — CAPPELLI Critica Sacra, ex. ed. vogelli er scharfenberoi; Hal. 775-86. 3 Voll. 8. — WALTONI in Biblia Polygotta Prolegomena, ex ed. DATHII; Lipf. 777 8. — KENNICOTT'S State of the printed Hebrew Text of the Old Testament considered; Oxf. 753. 59. 2 Voll. 8. — Ejusd. Diss. Generalis in V. T. Hebraicum; c. n. BRUNSII; Brunov. 783. 8. — DE ROSSI Variae Lectiones V. T. Parmae, 784-88. 4 Voll. 4.

#### TO.

Bei ber Rritif ber Bucher Meuen Seffamente wird Buerft Ctubium ber Eprache und des befondern Ibioms. erfodert, worin die Budber deffelben gefchrieben find. Cos bann bat man ble Gefchichte ihrer Entftebung und Abfaf. fung, vornehmlich in Rucficht auf thre Echtheit, ihre Cammlung und Erhaltung in Abichriften, und ben ber-Schlednen Berth biefer lettern, burchzugeben. - Ferner bes fchartigt fich diefe Rritif mit den vornehmften gedruckten Ausgaben Diefer Schriften, mir ihren attern und neuern Heberfegungen, mit bem Gebrauche, der fich von den Schrifs ten ber Rirchenvater jur Berichtigung und Erflarung bes Tertes machen laft; mit ben verschiednen Ledarten und beren Quellen; und mit ber aus ber griechischen liebers fegung bes alten Leifaments zu nehmenden Beibulfe. Bus gleich ermirbt man fich nabere Renntnig ber bisherigen bes ften Musleger, und geht fodann bie einzelnen Bucher bes fonbers durch.

6. Mosselt's Anweisung jur theologischen Bucherk. G. 39. — nicht. simon, Histoire Critique, du Texte du N. T., Rotterd, 684. 4. Hist. Crit. des Versions du N. T. ib. 690. 4. Hist. Crit. des princ. Commentateurs du N. T. ib. 693. 4. Nouvelles Obfervations etc. Par. 695. 4. Das Gange übersest von Cramer, m. Semler's Anmerk. Halle, 776-80. 3 Bde. 8. — semlent Apparatus ad liberalem N. T. interpretationem; Hal. 767. 8. — Michaelis's, Einleitung in die gottl. Schriften des Neuen Bundes; 4te Auss. 60tt. 788. 2 Bde. 4. In's Englische übersest von

Serbert Mars, mit Zusäsen, und daraus die Anmerkungen und Zusäse in's Deutsche, von Rosenmiller; Gott. 795-803.

2 Bde. 8. — Zänlein's Handbuch der Sinleitung in die Schriften des N. Test. Erlangen 794-1800, 2 Bde. 8. — Dess. Echtebuch der Sinleitung in die Schriften des N. T. e. d. 802. 8. — Wichhorn's Sinleitung in das N. T. S. Bd. I. Leip; 804. 8. — Wetstenit Prolegomena in N. T. c. n. semleri; Hal. 764. 8. — Benoelli Apparatus Criticus ad N. T. ex ed. Burkii; Tubing, 763. 4. — GRIESBACHII Symbolae Criticae ad supplendas et corrigendas variarum N. T. lectionum collectiones; Hal. 785-93.

2 Voll 8. — Ejusa, Commentarii Critici in textum N. T. len. 784 st. 4.

#### II.

In ber theologischen Hermeneutif ober Auslegungs, funft merden bie jur Entbechung und Mitthellung bes in ben biblifden Buchern enthaltenen Sinnes dienlichen Des geln und Unleitungen ertheilt. Dabei liegen die Borfchrifs. ten der ichon oben unter den philologifchen Biffenfchaften charafterifirten allgemeinen Auslegungsfunft jum Grunde; Die hier nur auf Die befondre Beschaffenheit und Die eigens thumliche Erflarungsart ber biblifchen Schriften angemanbt Sur fich allein find inbeg diefe Regeln, ohne Geifesanlage, Gyraditunde und mancherlei, befonders bis ftorifche , Bulfstenntniffe, jur Bilbung eines gefchickten Schrifterflarers nicht hinreichend. Auf der andern Geife aber wird die Dube ber eignen und langfamern Auffins bung fefter Grunbfage, beren man gur Auslegung ber Dis bel boch nothwendig bedarf, burch diefe fustematische Res gelfenntniß gar febr erleichtert.

S. L'offelt's Anweisung jur Bilb. b. Theolog. B. II. S. 68 ff. Deff. Anweisung jur Bucherkenntniß S. 118 ff. — OLASSIT Philologia Sacra; Lips. 713. 4. ex ed. Dathii, T. I. Lips. 776. 8. T. II. ex ed. Bauert; Lips. 795. 2. — RAMBACHII Institutiones Hermeneuticae Sacrae; Ien. 729. 8. — TURRETINI de S. S. interpretatione Tractatus bipartitus, aucr. per o. A. Tellen; Fif. & S.

41. 5

ad Viadr. 776. 8. — Baumgarten's Aussührlicher Bortrag über bie biblische Hermeneutik; Halle, 769. 4. — CARPZOVII Primae Lineae Hermeneutices Sacrae; Helmst, 790. 8. — ERNESTI Institutio Interpretis N. T. Lips. 775. 8. ed. Ammon, Lips. 792. 8. Moul super Hermeneutica Sacra Acroases Academicae, ed. Eichstaedt; Lips 797. 98. 2 Voll. 8. — Meyer's Bersuch einer Hermeneutic bes Alten Testaments, Th. 1. Lübek, 799. 8. — Beck, Monogrammata Hermeneutices Librorum Novi Foederis; Lips. 803. 8. — Bon der allgemeinen Hermeneutik s. oben Absschild.

12.

Außer ben logifchen Grunbfagen über bie Ratur bes pernunftigen Dentens und ber Sprachen überhaupt, fommt es bei ber biblifchen Auslegungskunft bauptfächlich bars auf an, ben eigenthumlichen Beift und Charafter ber biblifchen Grundfprachen, und bie ben Berfaffern berfelben eigenthumliche Denfart gu erforfchen, und dabei auf ibr Reitalter, auf bie einwirfenden Umftande ber Derter, Bols ferschaften und herrschenben Denfart, auf ihren unmittels telbaren 3med, und auf bie Lefer, fur welche ihre Schrifs ten gunachft bestimmt maren, bestanbige Rucficht ju nebe men. Bei ber großen Berichiedenheit jener Bucher in Uns febung aller biefer Sinfichten, find folglich nicht überall einerlei Grunbfage ber Muslegung gu befolgen. Hebrigens andert ber Umftand, bag man biefe Schriften als gottliche, pher vielmehr burch gottliche Beranftaltung gefchriebene Bider anfieht, nichts Befentliches in ihrer Ratur ober Muslegungsart, bei ber fich auch fein hoberer gottlicher Ginfluß gur Entbedung bes richtigen Sinnes erwarten lagt, und bie man nicht blog auf moralische und praftische Unwendung einschranten follte.

S. tröffelt's Anweis, t. Bilb. ang. |Theol. B. II. S. 72 ff.

— und über die lette Etiunerung: Observationes ad moralem s.
practicam libror, sacror, interpretationem; Lips, 796. 8.

Die eigentliche Eregetik nimmt man zuweilen für ben gesammten Inbegrif berjenigen gelehrten Hulssmittel, welsche zur richtigen Schrifterklärung bekörderlich find, wohin die oben als Beihulfe der Kritik angeführten Kenntniffe geshören, die hier dann mehr auf Untersuchung des Inhalts, wie dort auf Bestimmung des außern Sparakters der bibslischen Bucher, anzuwenden wären. Genauer aber scheint man doch den Gegenstand der Eregetik im engern Verstande zu bestimmen, wenn man sie als eine Wissenschaft von der Unwendung und Uebung der in der Kritik und hermesneutik ertheilten Vorschriften ansieht. Denn solch eine praktische Uebung ist zur Bildung des Schriftauslegers durchaus nothwendig, um sich jene Regeln und Grundsäge eigen und geläusig zu machen, um stärkere Ueberzeugung von ihrer Unwendbarkeit und Nichtigkeit zu erhalten, und seine eigne Beurtheilungskraft simmer mehr zu schärfen.

Meyer's Geschichte ber Schrifterflarung feit ber Bieberherfiels lung ber Biffenschaften; Bott. 802 - 805. 4 Bbe 8.

#### 14.

Unter ben Mitteln, eregetische Uebung und Fertigkeit ju erlangen, sind die rathsamsten: eine zwecknichtige Anhos rung und Benutzung schrifterklarender Borlesungen; ein fleißiges Studium der besten Ausleger; öftere Vergleichung ihrer angewandten Bemühungen zur Erklarung der nämlischen Stellen oder Bucher, und eigne Versuche biblischer Interpretation. Zum Theil läßt sich diese Uebung auch schon bei Erlernung der hermeneutischen Regeln anstellen, die unstreitig durch unmittelbare Anwendung auf schickliche Weispiele an Sindruck und Fruchtbarkeit sehr gewinnen mussen. Aber auch das Muster und die Versahrungsart munds licher oder schriftlicher Erklärer von Einsicht, Scharfblick und Erfahrung wird dem angehenden Eregeten ungemein lehr

lebrreich werben, wird ihm manche Muhe erleichfern, und jum eignen Denken und Forfchen bie beste Anleitung und Ermunterung geben.

S. 173 ffelt, a. a. D. H. S. 76 ff. Plane's Einleit, B 2. S. 173 ff. und jur Bacherkenntniß der besten Bibelerklarungen in Nebersegungen, Paranbrasen, Glossen, Scholien u. Kommentaren, f. Dess. Auch walchtt Biblioth, Theol. T. IV. p. 436-787; und Litienthal's biblischer Archivarius der h. S. Königsb 745.

2 Bde. 4 — Rosenmuller's handauch für die Literatur der bibli Kritik und Exegese; Gott. 797 — 99. 3 Bde. 8.

## 15.

Unter bem Ramen ber hiftorischen Theologie lagt fich alles bas befaffen, mas bie Beschichte Der Religion betrift. Diefe ift, wie fcon oben bei ben biftorifchen Bifs fenschaften bemerkt murbe, entweber allgemeinfte Geschichs te ber Religion in ihrem gangen Umfange, ohne Ruckficht auf ihre befondern Urten und befondre Bolterfchaften; ober mehr einzelne Gefchichte ber vornehmften Religionen, mel che bon jeber unter ben merkwurdigften altern und neuern Bolfern berrichend waren; ober gang besondre Geschichte ber in ber Bibel enthaltnen Religion und ber barauf ges grundeten Gefellichaften, welche gemeiniglich Rirchengeschichte genannt wirb, und beren genaue Renntnig bem Theologen vorzüglich nutlich und nothwendig ift; obgleich auch bie Geschichte ber übrigen Religionen von ihm nicht barf vernachläßigt werben, wenn er bie Borguge und Bers baltniffe ber geoffenbarten Religion richtig murbigen und beurtheilen will.

Bergl. oben, Abichn. II. S. 40 - 49. — Moffelt's Anweisung 3. B. d. Eh. B. II. S. 78 - 131; und Deff. Anweisung jur Bur cherk. S. 287-550. — RANKSTI, Prolusio de Theologiae historicae et dogmaticae conjungendae necessitate; Lips. 759. 4. und in feine Opusc, theol. Lips. 773. 8.

#### 16.

Da bie Gegenftanbe ber Rirchengeschichte und beren Behandlungsart ichon oben erortert find, fo ift bier nur noch der große Ginfluß zu bemerten, welchen die grundliche Erlernung berfetben auf das theologische Studium befonders bat. Diefer Ginfluß erftrecht fich auf alle Theile ber Theologie: auf Die eregetische, um den Bibelerflaruns rungen mehr Richtigfeit burch beständige bifforifche Rude sicht zu geben, und Sprache und Inhalt darnach richtiger zu beurtheilen; auf die Dogmatische, um die Beranlassungen und Begiehungen ber Borftellungen, Lebren und Deis nungen, welche diefelbe enthalt, beffer einzufehen, und bie barauf einwirfenden außern Umftanbe fennen ju lernen; auf die nivralifde, um berfelben praftifche Erfahrungen und Beifpiele, auch mancherlei Beobachtungen ber Mens fchenfenntnig an die Sand ju geben; auf die polemische, Die fich burchgangig auf Rirchengeschichte grundet; auf Die sombolische, die eigentlich gang historisch ift; und felbft auf die Paftoraltheologie, um die Heberzengung, Ges finnung und Rlugbeit bes driftlichen Religionslehrers gu bilben.

S. hierüber ausführlicher, troffelt's Anweisung gur Bilbung angehenber Theologen. B. II, S. 85-98, und Plant's Einleitung, B. II. S. 183-200.

# 17+

Um aber diese wichtigen Bortheile durch das Studium der Rirchengeschichte zu erhalten, und die mannichfaltigen Schwierigkeiten desselben zu überwinden, muß man
sie auf eine gründliche, zweckmäßige, lehrreiche und prags matische Art zu erlernen suchen. Der mündliche akademis sche Unterricht kann auch hier, wie überall, nur summarissche Anleitung zur besten Methode, und die allgemeinsten Grundzüge der Kirchengeschichte selbst mittheilen. Nothwens wendig muß daher eigner Fleiß und Forschung der Quels len hinzufommen, wodurch man von der allgemeinen Uesbersicht dieser Geschichte auf besondre Theile derselben und beren Untersuchung geführt wird, und entweder die Schicks sale der Lehren und Meinungen, oder einzelne merkurdige Veränderungen, oder die Geschichte des Christenthums und der christlichen Kirche besonders kennen lernt, und die Beihülfe, welche andre Zweige der historischen Wissenschaften in dieser Absicht leisten können, nicht aus der Acht lässte.

S. hierüber troffelt's angef. Anweisung; B. II. S. 99-110. — ORIESBACH, de historiae ecclesiasticae nostri seculi usibus accommodatae utilitate; Ienae, 776. 8.

#### 18.

Bon ben verschiednen Theilen ber Rirchengeschichte ift Die Beschichte Der chaftlichen Lehre und ber Borftellungs. arten in ber Religion überhaupt, fur ben Theologen einer ber wichtigften. Gie betrifft aber nicht blog die in ber Ble bel enthaltnen lehren, fonbern alle jemale herrichend ges wordne Meinungen ber verschiednen Religionsparteien; nicht nur bas Schickfal biefer Lehren und Meinungen felbft, fons bern auch ber mannichfachen Borftellungen, bie man fich bavon gemacht hat, ober noch macht; wobei bie Gultiafeit, Die Bestimmungeart, ber Urfprung, die Ertlarungemethos be, Die Terminologie, und jede außere Befchaffenheit bies fer Lehren, Meinungen und Borftellungsarten, in Betrach tung fommen. Comobl ber Umfang diefer Renntniffe felbft, als ber Reichthum ihrer Quellen und Sulfemittel, ift febr groß; beide find aber auch von betrachtlichem Ginflug auf Die Refifetung bes richtigen Gefichtspunftes, woraus bas gange driftliche Religionsfoftem gu beurtheilen ift. Diefes Studium der Dogmengeschichte bleibt felbft bann noch Bedurfniß fur ben angebenden Theologen, wenn auch das bogmatische Religionsspftem bloß eine populare und prattis fite iche Geftalt gewinnen, und alle eigentliche theologische Ges lehrsamfeit in diese Geschichte der Dogmen verwiesen wers den sollte. Durch sie sind von jeher nicht nur die gelehrtes sten, sondern auch die aufgeklärtesten und duldsamsten Theoslogen gebildet worden.

S. 17dfielt, B. II. §. 112/115. Deff. Anweisung zur Bucher, kenntniß, §. 388-402. — Walch's Gebanken von der Geschichte der Glaubenslehre; Gott. 764. 8. — Plank's Geschichte der Entrstehning, der Veränderung und der Bildung unsers protestant. Lehr, begrifs; Leipt. 781-800. 6 Bde. 8. — Beckis Institutio Historica Religionis Christianae et Formulae nostrae Dogmatum; Lips. 795. 8. — Lange's ausführliche Geschichte der Dogmen der christlichen Kirche, nach den Kirchenvätern bearbeitet; Leipt. 796 97. 2 Bde. 8. — Münscher's Handbuch der christlichen Dogmengesschichte; Marburg, 802. 3 Bde. 8. — Münser's Handbuch der altesten christlichen Dogmengesschichte; Warburg, 802. 3 Bde. 8. — Münser's Handbuch der altesten christlichen Dogmengeschichte; Ceipt. 805. 8.

. . 19.

Eine befondre Gattung ber bifforifchen Theologie ift Die Patriftit, oder die patriftische Theologie, welche ben Inbegrif aller ber Renntniffe ausmacht, die fich bon ben fogenannten Rirchenvatern, ihren Lebensumffanben, ibren Schriften, ihren Ertlarungen und Borftellungen von ber drifflichen Lebre, fammeln laffen, verbunden mit ber Unleitung jum zwechmäßigen Gebrauch berfelben. Der Begrif von Rirchenvatern ift jeboch, fowohl in Rudficht auf ihr bogmatifches Unfeben, als auf bie Grangen bes Beits raums, in welchen fie geboren, ziemlich unbestimmt. Ges wohnlich aber pflegt man diefe auf die erften feche Sabrs hunderte nach ber Stiftung ber driftlichen Religion eingus fchranten, und fie nicht, wie bon ber lateinischen Rirche geschieht, auf die Rirchenlehrer und scholaftischen Theologen bes gangen Mittelalters' auszubehnen. Die Protestanten erfennen auch bas Unfeben ber Rirchenvater nicht, wie bie Ras

Ratholifen, fur Dogmatisch, fondern bloß fur hiftorisch; und diefes lettere haben sie mit allen übrigen Schriftstels lern über die chriftliche Lehre gemein.

S. 175sset's Anweisung jur Bucherkenntnis angehender Rheososgen, B. II. S. 116-120. Dess. Anweisung jur Bucherkennnis, S. 403 - 422. — FABRICII Bibliotheca Ecclesialtica; Hamb. 718. fol. — DU PIN, Nouv. Bibliothèque des Aureurs Ecclesialtiques; Amst. 693 - 715. 19 Voll. 4. — CAVE, Scriptor, Ecclesialticor, Historia; Oxon. 740. 43. 2 Voll. fol. — WALCHII Bibliotheca Patristica; Ien. 770. 8. — OELRICHS, Commentarii de Scriptoribus Ecclesiae Latinae; Lips. 791. 8. — Schoenemann, Bibliotheca historico-literaria Patrum Latinorum; Lips. 792 - 94. 12 Voll. 8. Sammlungen von den Werken der Kirchenväter selbst s. in trossel's Anweisung jur theologischen Bucherkenntnis, S. 413 sf.

#### 20.

Wegen bes vielfachen fritischen, eregetischen, bogs matifchen und bifforifchen Rubens, welchen bas Studium ber Rirchenvater fur bie Bildung bes grundlichen Theologen haben fann, muß man, bei ber gabireichen Menge berfelben, theils eine geborige Wahl ber vorzuglichften treffen, theile, um fie geborig verfteben und beurtheilen ju fonnen, fich mit ben Umftanden ihres Lebens, ihrer Schriften, und ihres Zeitalters, vorlaufig befannt mas chen, bann aber auch fie nach ber Zeitordnung, und nach ben verschiednen Sauptarten oder Rlaffen ihrer Echrifs burchgeben, und babei immer auf die baraus git giebenben Defultate fein Augenmeit richten. Bornehmlich fommt es darauf an, bie eigentliche urfprungliche Geftalt ber drifflichen Religion in ben frubern Beiten ber Rirche, bie allmaligen, oft fehr jufalligen Abanderungen bes Lebrbegrife, und bie eigenthumlichen Borftellungsarten von beinfelben, aus diefen Schriften fennen gu lernen, und dabei augleich auf bie baraus entftanbnen Folgen fur bas Gange, ober einzelne Theile, Sinficht zu nehmen.

De la Lecture des Peres de l'Eglise; Par. 702. 12. — Ein sehr empfehlungewerthes Werk jur Erleichterung und Leitung bieses Stusbiums ift; Rosler's Bibliothek ber Kirchenvater in Uebersesjungen und Auszugen; Leipi. 776-86. 10 Bde. 8. S. auch Deff. Lehrbegrif ber christlichen Kirche in den brei ersten Jahrhundersten; Frankfurt. 775. 8. — Vergl. Plank's Sinleitung; B. 2. S. 278.

#### 21.

Auch die Geschichte der theologischen Wissenschaften laft fich ju ben Gegenstanten ber hiftorifchen Theologie gablen, ob fie gleich eigentlich einen Theil ber Literarges Nothwendig mußten bie verfchiebnen fchichte ausmacht. Grabe ber Rultur, ber Renntniffe und ber berrichenden Dentungsart, bie" Geftalt biefer Wiffenschaften, fowohl bem Wefentlichen, als ber außern form nach, manniche faltig abanbern; und die biftorifche Renntnig biefer Abanberungen ift baber gur richtigen Beurtheilung ber gefammten Theologie febr erheblich. Bon gleichem Ruten ift auch bie Beschichte der chriftlichen Religionsparteien und ihrer pornehmften Unterscheidungelebren, und bie Geschichte ber Rirchenverfaffungen, ober ber einer jeben Religionspars tei eigenthumlichen Unftalten, Einrichtungen und Gebrans che, bie mit ber Rirchengeschichte in abnlichem Berbaltnife fe. febt, wie Die Statiftif mit ber Statengefdichte, und augleich bie driftlichen Alterthumer mit in fich begreift. Mugerbem murbe auch eine Gefchichte ber bisberigen, bes fonders ber neuern Bemuhungen in ber theologischen Rris tif, Auslegungefunft und übrigen Disciplinen von vielfas chem Rugen fenn.

S. Moffelt's Anweisung jur Bilbung angehender Theologen; B. II. S. 121-131. und Plant's Einleitung; B. II. S. 306-343, — Schriften über die Seschichte der theologischen Literatur f. von ju S. 1. — Neber die Seschichte der Religionspartheien s. 17dffelt's Anweisung jur Bucherkenntniß, S. 470 ff. — Mosheim's Versuch einer unpartheilichen und gründlichen Regergeschichte: helmfadt, 746, 4. — J. G. Walch's Einleitung Sichenbarg's Lehrbuch zie Auft.

in bie Religionsfreitigfeiten außer ber lutherifden Rirche; Gene 733. 34. 5 Bbe. 8. Deff. Einleitung in Die Religioneffreitigfeiten in der lutherischen Rirche; Jena, 733-39. 5 Bbe. 8. - C. m. S. Walch's Entwurf einer vollftanbigen Siftorie ber Regereien -- Leipt. 762 - 85. 11 Bbe. 8. - Ergablung und Beurtheilung ber michtigften Beranberungen in ber gelehrten Darfiellung bes bogmatifchen Lehrbegrifs ber Protestanten in Deutschland; Salle, 790. 8. - Plant's Geschichte ber Eatftebung und Musbilbung ber driftlich firchlichen Gefellschafteverfaffung im romifchen Gtat; Sannover, 803-5. bis jest 3 Bbe. 8. - Seinrich'e Berfuch ein ner Gefchichte ber verschiednen Lebrarten ber driftlichen Glaubente mahrheiten; Leipt 790. 8 - Berfuch einer bifforifchen Entwits Felung ber Urfachen von ben Beranderungen in ber Dogmatit in ber letten Salfte bes gegenwartigen Jahrhunderte, in Graudlin's Beitragen jur Philosophie und Theologie, B. IV. - Slugge's Berfuch einer Befchichte ber theologifden Biffenfchaften; Salle, 796-98. 3 Bbe. 8. Deff Einleitung in Die Gefchichte ber thee logifchen Wiffenschaften; Salle, 799. 8. - Biegler's Berfud einer pragmatischen Geschichte ber Eirchlichen Berfaffungeformen in ben erften feche Sahrhunderten ber Rirche; Leipzig, 798. 8. -ROSENMÜLLERI Historia Interpretationis Libror, Sacror, P. I. Hildburgh. 795. 8.

#### 22

Obgleich die Lehren des Christenthums von besten Stifter und seinen Aposteln nicht im wissenschaftlichen Busammenhange, sondern einzeln und gelegentlich vorgetragen wurden; so machten doch in spatern Zeiten die mancherlei Beränderungen, welche diese Lehren in Ansehung ihrer Berständlichkeit, Gewisheit, Anwendung und Erweiterung notdwendig erfahren mussten, in den spätern Zeiten die Bisdung eines formlichen, wissenschaftlichen Lehrbegrifs der christlichen Religionswahrheiten nothwendig. Und so entsstand die spstematische Theologie, oder der Indegrif zussammenhängender gelehrter Kenntnisse von der Religion, welche vorzugsweise oft schlechthin Theologie genannt wied. Ihr Zweck ist vornehmlich, die Lehrsäge des Christenthums zu erklären oder verständlich zu machen, und sie so zu vers

binden, baf fie burch einander bestimmt und eingefchrantt, bestätigt und mehr entwickelt werden.

S. 178ffelt's Unmeisung jur Bilbung angehender Theologen, B. 11. S. 132-137. Plant's Ginleitung ju ben theologischen Bif- schaften, B. 2. G. 500 ff.

#### 23.

Aus blesem Begriffe von der spstematischen Theologie erhellt schon unmittelbar ber Ruken, den sie leisten kann; und den man daher nicht so unbedingt hatte bestreiten sole len. Freilich kann solch ein System leicht zur Besorderung der Trägheit, zum hinderniß eignen Forschens und Nache denkens, zur Vermischung willsührlicher und menschlicher Lehren mit den göttlichen, und zur übertriebnen Schäßung der Spekulation, auf Rosten der praktischen Ausübung des Christenthums, gemisbraucht werden. Bei dem allen aber sind doch die Vortheile einer systematischen Lehrart übers wiegend; und es kömmt nur darauf an, daß man bei der Bildung sowohl als bei dem Studium des Systems selbst zweckmäßig, philosophisch strenge, gründlich, gewissenbaft und unparteisch versahre, um jene Nachtheile und Missebräuche und ihren Einstuß völlig zu vermeiden.

Bergl. Plant's Ginleitung, B. II. G. 419 - 488. — Staud: lin's Ideen jur Rritif bes Spftems ber driftlichen Religion; Got, tingen, 791. 8.

#### 24.

Es war indeß fast unvermeiblich, bag bei ber allnia, ligen Bildung des theologischen Lehrbegrifs, und bei dem Bortrage desselben, eine gewisse Terminologie oder Echulssprache entstehen muste, welche dem Lehrgebaude selbst für die Folgezeit eigenthumlich wurde. Diese hat allerdings ihre Unbequemlichkeiten und Nachtheile: auch ist sie an sich nicht durchaus unentbehrlich, noch überall, und bei geber

jeber Art bes Bortrages, nothwendig. Auf ber andern Seite aber ift fie eine solche Runstfprache nicht schlechthin zu verwerfen; um so weniger, da sie selbst, und ihre Renntnig manche Bortheile zur Abfürzung des Bortrags, zur größern Bestimmtheit der Begriffe, und zur bessen Einsicht des Jusammenhanges der theologischen Lehrsche gewähren kann. Für den gelehrten Unterricht in der Resligion scheint sie daher, wenigstens ihrem bessern Theile nach, beizubehalten; ihr überstüßiger Theil aber wird besser in die Geschichte der Glaubenslehren verwiesen, aus dem Bolksunterrichte, so viel immer möglich, entsernt geshalten, und mit allgemein üblichen und verständlichen Auss drücken vertauscht.

S. Moffelt's Anweisung jur Bilbung angehender Theologen, B. II. S. 170 - 173. — Steinbart's Grunde fur die gangliche Abschaffung ber Schulsprache bes theologischen Spftems; Berlin, 792. 8.

### 25.

In biefer Rudficht unterscheibet man baber bie foges nannte scholaftische, afroamatische ober gelehrte Theologle von der popularen oder fatechetischen. Die erftere bringt bie Religionswahrheiten, bie praftifchen fowohl als Die theoretischen, in ein zusammenhangendes wiffenschaftlis ches Spftem, und bebient fich baber einer ftrengern Lehrs art, einer bestimmtern Runftsprache, und einer genauern Prufungemethobe. In ber lettern bingegen werben nur bie faglichften und gemeinnutigften Lebren ausgehoben, aus ber Schrift, aus ber Erfahrung und allgemein verftanblis chen Grunden erortert, und mehr nur die Refultate, als bie Untersuchungen felbft, bargelegt. Auch begegnet fie nur ben auffallenbften 3meifeln und Ginwurfen; und fucht bornehmlich die Religion von Seiten ihres praftifchen Ginfluffes auf Berg. und Berhalten barguftellen. Polfslehrer ift fie baber ein vorzüglich wichtiges und ans mends 14

wendbares Studium, bem man in neuern Zeiten eine vors zugliche Aufmerksamfeit gewidmet hat.

S. über diesen Unterschied, troffelt's Anweisung jur Bisdung angehender Theologen, B. II. S. 174-75. und von den besten Burchern über die populare Theologie Dess. Anweisung jur Burderschennis S. 226-230. Dabin gehören: Zermes's, Handbuch der Religion; Berl. 791. 2 Bde. 8. — Doderlein's christicher Religionsunterricht nach den Bedursuissen unserer Zeit; sorrgesetz von Junge; Nürnb. 785 ff. dis jest 7 Bde. 8. — Griesbach's Anleitung zum Studium der popularen Dogmatik; Jena, 792. 8. — Priesever's populare und praktische Pheologie; Halle, 796. 99. 8. Dess. — J. W. Schmid, über christliche Religion—als Bolkslehre und Wissenschaft für das gegenwärtige Leitalter; Jena, 797. 8.

#### 26.

Das Studium ber spstematischen Theologie ift dadurch sehr erleichtert, und selbst dem minder tief eindringenden Meligionslehrer in neuern Zeiten welt juganglicher geworsden, daß man darauf bedacht gewesen ift, diesem Untersrichte das Unbehülsliche, Unnüge und Ueberstüsige zu besnehmen, welches ihm ehedem in seiner scholastischen Unsförmlichkeit eigen war. Vornehmlich hat auch die Verbesserung der Eregetit, die eine der vorzüglichsen Grundlasgen jenes Systems ausmacht, ju der größern Zweckmässigteit dieses letztern sehr viel beigetragen. Und endlich hat man die populare Theologie mit der gelehrten mehr in Beziehung und Verbindung gebracht; wenn es gleich Miss verstand ist, diese letztere durchaus nur biblisch machen zu wollen.

S. troffelt, S. II. \$. 180'- 185. Bergl. triemeyer's Sands buch, Eb. 1. 6. 23. — 3acharia's biblifche Theologie; Gott. 785. 5 Bbe, 8. — Jufnagel's Sandbuch ber biblifchen Theologie; Erlangen, 785. 89. 2 Bbe. 8. — Ammon's Entwurf einer reinen biblifchen Theologie; Erlangen, 792. 8. Deff. biblifche Theologie; ebend. 802. 3 Bbe. 8.

27

Die Lebrfate ber fostematischen Theologie find überbaupt betrachtet, von zwiefacher Urt : theoretisch oder praftifch. Gie beziehen fich namlich entweber auf bas Erfenntnig ober auf bad Berhalten. Daber Die Absonbes rung ber Dogmatit, der thetischen oder positiven Theor logie, welche bie driftlichen Glaubenslehren enthalt, von ber theologischen Moral, die man auch praftische Theos logie ju nennen pflegt. Und in fo fern bei ber theoretischen . eine zwiefache Abficht Ctatt finbet, entweder, Die Lehren felbft vorzutragen, ju bemeifen und ju erlautern; ober bie irrigen Meinungen barüber und beren Grunde ju bestreis ten und ju miberlegen; fo theilt man fie wieder in die els gentliche Dogmatit und in die Polemit. Jene wird jus weilen die Didaktische, biefe die elenchtische Theologie ges nannt. Immer aber ift es nuglicher und fruchtbarer, bie beiben lettern Arten mit einander in Berbindung abgus banbeln.

G. Möffelt, S. 186. 187.

### 28.

Die eigentliche Dogmatik ist folglich ein Inbegrif aller berer christlichen Religionskenntnisse, welche Gott und sein Berhältniß gegen die Menschen betreffen, nur aber theoretisch und mit Ausschließung der Lehre von den, gleich; falls in diesem Berhältniß gegründeten, Religionspstichten. Wit dem Bortrage jener Lehren kann zugleich die Darles gung der verschiednen wichtigern Vorstellungen und Meisnungen über dieselben, und ihre Prüfung, verbunden wers den. Dabei wurde dann sogleich die Wahrheit jeder Lehre, und die Grundlosszeit jedes sie betreffenden Irribums, darzuthun senn. So behandelt, dient die Dogmatik zur Berichtigung unster Religionsbegriffe, zur gründlicher Einssicht in die übrigen theologischen Wissenschaften, zur vollskomms

fommnern Beruhigung und lleberzeugung bes Berftanbes, und zur vollständigern Renntniß der Lehren felbst, nach ben mannichfaltigen Gesichtspunkten, aus welchen sie sich ansehen und beurtheilen lassen; aber auch zur Festsetzung ihrer wichtigsten Unsicht und Beurtheilung.

Gine Angeige ber pornehmften altern und neueru bogmatis fchen Suffeme und Sandbucher f. in Woffelt's Anweif. jur theo. logifchen Bucherfenntnig, S. 217 ff. S. 231 ff. - Bu ben beften neuern gehören portuglich: HEILMANNI Compendium Theologiae Dogmaricae; ed. 2. Goett. 774. 8. - DANOVII Theologiae Dogmaticae Institutio; Ien. 772, 76, 2 Voll. 8. - SEMLERI Institutio ad Doctrinam Cristianam liberaliter discendam; Hal, 774. g. Deff. Berfuch einer freiern theologischen Lehrart; Salle, 777. 8. - DOEDERLEIN Institutio Theologi Christiani nostris temporibus accommodara; ed. 5. Norimb. 791. 2 Voll. 8. Ejusd- Summa Institutionis Theol, Christ, ex ed, Jungii; ibid. 793. 8. Deff. driftl, Religionsunterricht nach ben Bedurfniffen unfrer Beit; forte gefest von Junge; ebendaf. 785 - 803. 12 Bbe. 8. - MORI Epitome theologiae christianae; Lips. 789. 8. Ed. 4. 799. 8. --Tieftrunt's Cenfur bes proteftantifchen Lehrbegrifs mit Dinficht auf Doderlein's und Morus's Lehrbucher; Berlin, 791 - 95. 3 Bbe. 8. - Reinbard's Borlefungen über bie Dogmatif, mit Bufagen von Berger; Amberg u. Gulibach, got. 8. - HENKIT Lineamenta Institutionum Fidei Christianae Historico-Criticarum; Ed. 2. Helmst 795. 8. - STORR, Doctringe Christiange Pars Theoretica; Tubing. 793. 8. - ECKERMANNI Compendium Theologine Christianne; Alton. 791. 8. Deff. Lebrbuch fur bas ger lebrte und foftematifche Studium ber driftlichen Glaubenelehren; Altona, gor - 803. 3 Bbe. 8. - Ammon's Entwurf einer wiffenichaftlich : prattifchen Theologie; Gott. 797. 8. Deff. Summa Theologiae Christianae; Goett. 202. 2. von ibm felbft übers fest: Inbegrif ber evangelifchen Glaubenslehre; ebendaf. 805. 8. Deff. Ausführlicher Unterricht in ber driftlichen Glaubenslehre; Bb. I. Murnb. 807 u. 8. in 2 Deften. 8. - schwanz, Sciagraphia Dogmatices Christianae; Heidelb. 808. 8.

29.

Eine ber wichtigsten Lehren ber Dogmatit, bie übers haupt als die vornehmfte Grundlage berfelben und ber ges D 4 famms fammten Theologie betrachtet werben fann, ift bie lehre gottlichen Unfeben ber heiligen Schrift. und von der Wahrheit der chriftlichen Religion. Gottlichfeit beruht hauptfächlich auf fritischen und biftoris fchen Grunden, und ift nicht aus Zeugniffen ber Bibel felbft berguleiten; ibre Wahrheit erhellt am überzeugends ften burch die Bergleichung ber naturlichen mit ber geofs fenbarten Religion, burch Ginficht in die Ungulanglichfeit ber erftern, und bie Borguglichfeit, Rraft und Bobltbas tigfeit ber lettern; außerbem aber auch aus bifforifchen und fritischen Beweisen. Dabet aber ift ber Berth ber natürlichen Religion nie ju febr berabjumfrbigen, fonbern man bat vielmehr ihr Berhaltnif jur geoffenbarten, und bie Nothwendigfelt ihrer Renntnig jum richtigern Gebrauch biefer lettern ju zeigen, und jene als Grunblage, als bas vollige und vollenbete Gebaube barguftellen. ES Tagt fich indeg auch die Renntnig berjenigen Beweife, burch welche bas gottliche Anfeben und ber gottliche Urfprung ber heiligen Schriften und ber barin enthaltenen Lebren barges than, und gegen Ginwurfe und Zweifel gerettet wird, als eine befondre theologische Disciplin, unter bem Ramen ber Apologetif abbandeln, bie bann am bequemften ju ben eregetischen Biffenschaften gerechnet, und ben übrigen bors ausgeschickt mirb.

veritatem religionis Christianae asserverunt; Hamb. 725. 4. — Weissenbach's frit. Berzeichnis der besten Schriften zum Seweise und zur Bertheidigung der Religion; Basel, 784. 8. — Semiser's Abhandlungen von freier Untersuchung des Kanon: Halle, 771.73. 3 Bde 8. — C. F. schwidt Historia Antiqua et Vindicatio Canonis V. et N. T. Lips. 775. 8. — Töllner's Untersuchung der göttlichen Eingebung der heitigen Schrift; Lindau, 771. 8. — Riddel's Abhandlung von Eingebung der H. S. mit Zusstien von Semler; Halle, 783. 8. — Schriften über die Wahrsbeit der christlichen Religion s. derfenntniß, § 188 ff. 2. B. Stackhouse's Vertheidigung der Crissischen Religion; a. d. Engl. Gött. 750. 2 Bde. 8. — Les, über

über die Religion, ihre Geschichte, Wahl und Bestätigung; Gott. 784. 86. 2 Bbe. 8. — BONNET, Recherches Philosophiques sur les preuves du Christianisme; Geneve, 771. 8. — Jerusalem's Oetrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion; Graunschw. 773. 79. 2 Bde. 8. — Rosselfet's kurze Anweisung für unstudiete Christen zur Erlangung einer zuverläßigen Sewisheit von ihrer Religion; Halle, 773. 8. — Rleucker's Neue Prüfung und Erksätung der vorzügl. Beweise für das Christenthum; Riga, 787. 94. 3 Bde. 8. Desselfe für das Christenthum; Riga, 787. 94. 3 Bde. 8. Desselfe für das Ehristenthums; Leipz. 793. 95. 2 Bde. 8. — S. besonders eine Darstellung des Inhalts der Apologetik in Plank's Sinleitung in die keol. Wiss. B. 1. S. 337 st.

### 30,

Die Polemie, Antithetik ober Streittheologie, macht eigentlich feine besondre Biffenschaft aus, weil fie fich burchgangig auf die Dogmatif begiebt, und nur eine Bertheibigung ber barin enthaltenen Lebrfage gegen Grrs thumer und abweichenbe Meinungen ift. Much mit ber Rirchengeschichte fieht fie in fo fern in naber Berbindung, als man aus biefer bie abweichenden Lehrmeinungen, ihre Urbeber, und bie baburch entstandnen Religionsparteien, bis ftorisch fennen lernt. Wird fie einmal als besondre Diffenfchaft behandelt, fo muß in ihr jede ftreitige Frage und ber von ihr gerugte Lebrfat genau bestimmt, und babet bas Befentliche vom Bufalligen, bas Rothwendige vom Billführlichen, bas Uebereinstimmenbe von bem Diffellis gen, gefchieden werben. Ferner muß fie bie Einwurfe ber Gegner in ihrer gangen Starte barftellen, und bie Schrifs ten angeben, worin biefelben enthalten find. Auch ift bas Berhaltnig bes ftreitigen Gegenftanbes ju anbern Lehrfagen ju zeigen, Die Grange ber Folgerungen aus einer Behaups tung genau gu bezeichnen, und jeber Einwurf banbig unb grundlich ju wiberlegen.

S. 17dffele's Anweisung jur Bilbung angehender Theologen, B II. § 191-198. Deff. Anweisung & Bucherkenntniß §. 238 ff.
— walch's Einleitung in die polemische Gotresgelahrtheit; Jena, 752. 8. S. J. Baumgarten's Untersuchung theologischer Streitigkeiten; Hallo, 762-64. 3 Bde. 4. — v. Mosheim's Streittheologie der Christen; Erlangen, 763. 64. 3 Bde. 4. — Lehrbuch sur die neueste Polemik; Halle, 782. 8. — seiler Theologia dogmatico polemica, cum Compendio historiae dogmatum; ed. 3. Erlang. 789. 8.

#### 31.

Man bat ben Werth der Dolemit oft zu febr bers abgewurdigt, oft aber auch allguboch in Unfchlag gebracht. Unftreitig ift gur vollftanbigen Beurtheilung ber Mahrheis ten eine vielfeitige Betrachtung berfelben febr erfoberlich, und unfre Ueberzeugung von ihnen muß babei geminnen, wenn wir fie nach allen ihren Grunben, nach ihrem mahren Berth und Ginfluß, fennen und ichagen lernen, bie Duellen und ben Busammenhang ber Grrthumer entbecken, und alle, ober boch bie meiften, Zweifel grundlich gu beben Rur ben Scharffinn und theologischen Unterfus wiffen. dungegeift gemabren außerdem polemifche Gegenftanbe eine porgugliche Uebung; und ihr Bortrag wird biefem 3mede gemaffer nach ber Folge ber Lehren, als nach ber Dronung ber verschiebnen Religionspartelen eingerichtet. Uebrigens muß diefe Biffenschaft ein Unlag echter Untersuchung und Heberzeugung merben, nicht aber ein Bunder leibenschaftlis der Streitigfelten und eines blind parteifden Religions. eifers.

S. troffelt's Unweif. j. Bilb. zc. am angef. Ort.

## 32.

Theologische ober vielmehr driftliche Moral unterscheibet fich von der philosophischen Sittenlehre vornehms lich

lich baburch, bag ibre Erfenntnigquelle nicht, wie von bies die bloge Bernunft, fondern vorzüglich die beilige Schrift, und die in ihren Borfchriften und Bewegunges grunden fo febr veredelte driftliche Religion ift. aber wird bie naturliche Religion und bie burch Bernunft und Nachdenfen erfannte Lehre von unfern Pflichten im ges ringften nicht ausgeschloffen, fonbern vielmehr jum Grunde gelegt. Bon manchen wird felbft bie chriftliche Moral bloff als Sittenlebre ber Bernunft betrachtet; baber benn auch bie Berfchiedenheit ber erften Grundfage. Bei bem Allen aber ift jedoch bie vollfommnere Bildung und Richtung mos ralifcher Gefinnungen ihr bornehmfter 3med, um baburch jur willigern und beffern Ausübung der Pflichten und mabe rer driftlicher Tugend ju leiten. 3m engern Berfande wird nur berjenige Theil ber driftlichen Sittenlehre, mels cher bie Gefinnungen jum Begenstande bat, Ethit ober Moral, oder ber, welcher die einzelnen Pflichten betrift, gottliches Recht genannt.

G. moffelt, B. II. S. 199 ff. Plant's Einleitung, B. 2. 6. 544 ff. - v. 120obeim's Gittenlehre ber beiligen Schrift, fortgefest von Miller; Belmft. 753-70. 9 Bbe 4. Ausjug, von Wbendenf. Selmft. 777. 8. - Lef, Sandbuch ber driftlichen Moral und der allgemeinen Lebenstheologie fur Aufgeflartere; Bott. 787. 8. - Tittmann's chriftliche Moral; 3te Muft Leips. 794. 8. - Reinhard's Spftem der driftlichen Moral; 3te Muff. Bittenb 799-804. 3 Bbe. 8. - Doberlein's furger Entwurf ber driftlichen Gittenlehre; Jena, 789. 8. - 2mmon's chriftl. Sittenlehre; Erlangen, 798. 8. - J. w. Schmid's theolog. Moral; Jena, 793. 8. Derf. über ben Geift ber Sittenlehre Jesu und feiner Apostel; Jena, 790. 8. - J. C. E. Schmid's Lehrbuch ber Sittenlehre; Giegen, 799. 8. - Staudlin's Grund, rif ber Religions : und Eugendlehre , Gott. 798. 8. Deff. Phie loforbifche und biblifche Moral; e. b. 805. 8. Deff. Gefchichte ber Sittenlebre Jefu; B. I. Gott. 799. 8. B. II. e. b. 1802. 8. Deff. Geschichte ber driftlichen Moral feit bem Bieberaufleben ber Biffenschaften; Bott 808. 8. - Tittmann's Ehriftliche Dos ral, in wiffenschaftlicher Sinficht bargefellt ; Deiffen, 802. 8. Dogel's Lebrbuch ber driftl. Moral; Durnb. 803. 8.

33+

Der hauptinhalt ber drifflichen Moral ift folglich querft eine vollftanbige Belehrung theils von ihrem Gre fenntniggrunde, theils von allen ben Grundfagen und Pfliche ten, welche bas reinere Chriftenthum fobert; eine genaue Bestimmung bes Umfanges berfelben, und ihrer gegenfeitis gen Ginfdrantungen; eine bringende und einleuchtende lebers gengung von ihrer Berbinblichfeit; eine treffenbe Charaftes riffrung ber mabren Tugend und Gottfeligfeit überhaupt, und aller einzelnen Pflichten insbefondre; eine vollständige Darlegung und zwedmäßige Berbinbung ber driftlichen Beweggrunde zu biefem pflichtmäßigen Berhalten; ein grunds licher Busammenhang biefes gangen Unterrichts; und eine fafliche Unleitung ju ber Ausabungsart unfrer Pflichten, gur Erlangung ber baju geborigen Billigfeit, und jur Begraumung ober Berminberung aller ber Sinberniffe, bie fich bem Beftreben nach einem gleichformigen chriftlichen Bans bel in ben Weg legen tonnen. Aus bem unmittelbaren Einfluffe folch einer Sittenlehre in die Beredelung und Gluckfeligfeit ber Menfchen ift ber große Werth berfelben fcon einleuchtenb genug.

telffete, über ben Werth ber Moral, ber Lugend und ber fpaten Befferung; Salle, 782. 8. — Bartels, über ben Werth und bie Wirkungen ber Sittenlehre Jesu; Samburg, 788. 89-2 Bde. 8.

#### 34

Will man ja die sogenannte Rasuistik oder kasuistissche Theologie, die eigentlich mit zu dieser christlichen Moral gehört, als eigne Wissenschaft absondern; so ist sie der Inbegrif berjenigen Vorsichtsregeln, die man bei der Ausübung des Christenthums, vornehmlich in zweiselhaften Fällen, zu beobachten hat. Es lassen sich indes bei der

Mannichsaltigkeit bieser Falle, und ber babei eintretenben außern Umftande, nur wenig allgemeine Vorschriften dies seiner genauen Bestimmung der Pflichten, und aus sorgsaltiger Erwägung der jedesmaligen Umftande. Außerdem werden ihre Entscheidungen immer entbehrlicher, je mehr man in der Sittenlehre Alles auf feste Grundsase zurücksführt. Anderweitige Hüssmittel dazu sind praktische Besobachtung, Studium der Geschichte und der sittlichen Nastur des Menschen, Ausmertsamkeit auf die disherigen mussterhaften Entscheidungen bedenklicher Fälle, und des darin zu wählenden Berhaltens; nicht aber bloßes herfommen, Ansehen und Willkühr.

S. Röffelt's Anweisung jur Bilbung angehender Theologen. B. 11. S. 205. Deff. Anweisung jur Bucherkenntniß, S. 277. ff. — Baumgarren's theologische Bedenken; Salle, 742-50; 7 Bde. S. Deff. Theolog. Gutachten; Halle, 783-55. 2 Bde. S. — Loy's Auserlesens Rasuistisches Magazin; Pappenheim, 788 ff. 8.

#### 35.

Unter der Afcetif, die gleichfalls einen Bestandtheil der christlichen Sittenlehre ausmacht, versteht man oft die Anleitung zu den Mitteln eines christlich tugendhaften Bershaltens, die sich aber von der Moral selbst, wenn sie irs gend vollständig sepn soll, nicht trennen läßt. Oft aber nennt man denjenigen Unterricht ascetisch, der vorzüglich praktische Frommigkeit und moralische Nichtung der Gessühle zu bewirken sucht, billig aber doch auf Einsicht und Ueberzeugung des Verstandes gedauet werden muß. Auch schränkt man sie zuweilen auf die mehr sinnlichen Vorstels lungen von Lugend und Gottseligkeit ein, oder charakterissist den ascetischen Vortrag der Theologie durch ähnliche Bestimmungen mit benen, welche oben von der populären

Dogmatif, die benn hier mit ber Moral in Berbindung gebracht wurde, bereits angegeben find. Schriften, in welschen diese Art bes Bortrages herrscht, heißen vorzugsweise Erbauungsschriften.

S. Woffelt's Anweisung 3. B. angeh. Theol. B. II. §. 206. Anweisung 4. Buchert. S. 279. — Zu ben besten beutschen Ersbauungsschriften gehören Cramer's Andachten in Betrachstungen, Gebeten und Liedern; Schlesnig und Leipzig, 764. 65. 2 Bde. 8. — Tobler's sammtliche Erbauungsschriften; Jurich, 776. 3 Bde. 8. — Jollitofer's Andachten und Gebete; Leipz. 777. 8. Deff. Andachtsübungen und Gebete; Leipz. 785. 2 Bde. 8. — Wiemerer's Limotheus, zur Erweckung und Beförderung ber Andacht nachdenkender Ehristen; 2te Aust. Leipz. 790. 3 Bde. 8.

#### 36.

Chebem murbe auch noch bie Duftit ober muftische Theologie von ber Moral abgefondert, und einzeln beban-Sie batte die befondre Beffimmung, theils alles pflichtmäßige Berbalten gur beftanbigen Sinficht auf Gott. und jum Beftreben, ihm abnlich ju werben, bingufubren; theile folche liebungen gu'lehren, wodurch fich diefe Mebns lichfeit bemirten lafft; theils auch gu einem mehr leibenben ale thatigen Berhalten unter bem Ginflug gottlicher Eins wirfung Borfdriften ju ertheilen. In ber erften Rudficht aber gebort fie gang jur Moral; in ber zweiten ift fie faft gang mit ber Afcetif einerlei; und in der britten fann fie gar leicht gur Schmarmerel verleiten, und bie Religion jum blogen Gegenftanbe ber Phantafie machen. Daber verbient Die Muftit, wenn fie gleich unter gehörigen Ginfchranfungen viel Gutes enthalten fann, nicht ben Damen einer els gentlichen, befonders ju ftubirenden, Biffenfchaft.

röffelt, B. II. S. 207. Anweisung & Bucherkenntniß S. 280 f. Arnold's hiftorie und Beschreibung ber Mpflischen Cheologie; Frankf, 703. 3. — POINET, Bibliotheca Mysticor, Selecta; Amst. 708. 708. 8. — TURRETIN, Preservatif contre le Fanatisme; Geneve, 723. 8. — Spalding's Gedanken über ben Wetth der Gesühle im Christenthum; Leivzig, 773. 8. — Bergl. Reinhard's Einsteitung zu f. Softem der christlichen Moral, N. A. S. 62. ff. und einen Aufsan über die Mystik von Z. w. weber im Leutschen Merkur v J. 1807, St. 7. wozu Ergänzende Bemerkungen von Bardili im Jahrs. 1808, St. 6. u. 7. befindlich sind.

#### 37

Bebeutenber, obgleich nicht allgemein angenommen, ift die Absonderung der Symbolit, ale einer theile bifforis ichen, theils bogmatifchen Wiffenschaft, bie uns mit ben Enmbolen oder Befenntnifichriften jeber Rirche, guglich ber protestantischen, naber befannt macht, um ben eigentlichen und öffentlich anerkannten Lehrbegrif berfelben richtig beurtheilen gu tonnen. Ihre Sauptgegenftande find alfo theils bie Gefchichte folder Befenntniffe, nach ihrer Beranlaffung, ihren Urhebern und Schicffalen; theils auch fritifche Unterfuchung ibres Berthe, ibrer Nothwendlafeit, ihres Ginnes, ihres Unfebens, und ihrer Berpflichtung. Huch muß man fich babei mit ben uber folche Befenntniffe gegebenen Erflarungen und nabern Bestimmungen befannt machen. Gold eine Renntniß ift felbft bann, wenn man bas Unfeben und bie Berpflichtungen biefer, gewiß meder unfehlbaren noch unverbefferlichen, Enmbole nicht unbebingt gnerfennt, jedem Theologen unentbehrlich, ob fie gleich aus einem grundlichen Studium ber Rirchen : und Dogs mengeschichte Schon binlanglich geschopft werden fann.

S. tröffelt, B. II. §. 210-25. Anweisung jur Bucherkennte, niß. §. 506. ff. — FEUERLINI Bibliotheca Symbolica Evangel, Lutherana, ex ed. Riedereri; Norimb. 768. 8. — C. W. F. WALCHII Bibliotheca Symbolica Verus; Lemg. 770. 8. — J. G. Wold's driftliches Konfordienbuch; Jen. 750. 8. — Tollener's Unterricht von den symbolicos eccl. Lutheranac; Hal. 775. 8. — Busching's allgemeine Anmerkungen über die symbolischen Schriften

Schriften ber evangel. lutherischen Rirche; Berl. 771. 2 Bbe. 8. Deff. Untersuchung, wenn und durch wen der evangel luther. Rirche die symbolischen Bucher guerft auferlegt worben; Berlin, 789. 8. — Bergl. ben gangen 114ten Band ber Allg. Deutsichen Bibliothet.

#### 38+

Bu ben bisber befchriebenen Wiffenschaften, welche insgefammt die eigentliche theologische Gelehrfamfelt auss machen, fommen nun noch biejenigen, welche fur ben öffentlichen Religionelchrer befonders geboren, und theils Die zweckmäßige Einrichtung feines Bortrages, theils auch Die weife und wurdige Suhrung feines Umte, betreffen. Die vornehmfte Abficht biefes lettern geht babin, burch geborige Benutung feiner Ginfichten und Erfahrungen fos wohl gelauterte Renntnig als lebhaftes Intereffe, und bors nehmlich thatige Ausubung ber Religion, ju verbreiten, burch Unterricht und Beifpiel andre ju belehren, ihnen ben Beg jur mabren Gluckfeligfeit und Gemutherube vorzus geichnen, und menschliche Gludfeligfeit möglichft gu before und so lafft fich- ber Ruben des Predigtamts, wenn es zweckmäßig und murbig verwaltet wirb, nicht in 3meifel gieben. Es geboren bagu vornehmlich zwei Stute fen : Belehrung über bie Religion, und gemiffe, fie bes treffende, Sandlungen.

S. Möffelt's Anweisung jur Bilbung angeh. Theol. B. III. — Spaiding, über die Augbarkeit des Predigtamts und beren Ber förderung; R. A. Berl. 791. 8. — Lüdeke's Gespräche über die Abschaffung des geiftlichen Standes; Berl. 784. 8: — J. W. Schmid's Anleitung jum populären Kanzelvortrage; Jen. 795. 3 Bbe. 2. — Schwarz, der driftl. Religionelehrer, in f. Daufepn u. Wirken; Gießen, 798. 2 Bde. 8.

# 39.

In biefer zwiefachen Rudficht giebt es vier miffens schaftliche, zur angewandten Theologie geborenbe, Saupts gegens

gegenstände für den Religionslehrer, die Homisetik, die Ratechetik, die Pastoraltheologie und das Rirchenrecht. Die beiden erstern dienen zur Anleitung in denen Pflichten, welche er bei'm Unterricht in der Religion zu beobachten hat, der entweder zusammenhangende Rede, oder Unterredung sepn kann, welche beide für eine vermischte Berssammlung, meistens von Ungelehrten, bestimmt sind. Die beiden letzern hingegen betreffen mehr die Jandlungen und die ganze übrige Amtssührung des Predigers, in so sern derselbe das Beste der ihm anvertrauten Gemeine zu besorgen, den dußern Gottesbienst zu verwalten, in manchers lei Umständen zur Besserung und Beruhigung der Menschen zu wirken, und die Rechte seines Amts, seines Standes und seiner Gemeine pflichtmäßig in Acht zu nehmen hat.

Noffelt, B. III. S. 1 - 12. Plant's Einleitung, B. 2.
S. 293 ff. — Bur Renntniß ber neuern hieher gehörenben Schriften dient bas Journal für Prediger; Salle, 770 ff. 20 Bde. 8. Meues Journal für Prediger; ebend. 789. wird fortgesest. — J. W. Schmid's Katechetisches Handbuch; Jena, 791. 8. — Ammon's Geschichte ber praktischen Cheologie, ober der homile, tit, Ratechetit, Liturgit und Pastoral, feit der Wiederherstellung ber Wissenschaften; Bd. 1. Gott. 804. 8.

#### 40.

ė

Die Homiletik ertheilt jur Bildung eines zwecknichen, zusammenhangenden und allgemein faßlichen Religionsvortrages die erfoderliche Anweisung. haupteigens schaften eines solchen Vortrages muffen Belehrung, Ueberzeugung und Rührung senn, wenn er den Ruhm eines wirklich erbaulichen Unterrichts verdienen, und Erkenntnis der Wahrheit zur Gottfeligkeit befördern soll. Diese Eigensschaften mussen daher in der homiletik näher entwickele, und sodann auch die Mittel, sie zu erreichen, gelehrt wers den. Solch eine Anweisung, wenn sie zwecknäßig und Mittelung, wenn sie zwecknäßig und

gründlich ift, kann allerdings dem angehenden Religions, lehrer febr nühlich werden; zu feiner weitern Fortbildung aber muß er das Studium der besten Muster und eigne Nebung im Predigen mit dem homiletischen Unterrichte verbinden.

S. Noiselt's Anweis. B. III. S. 13 ff. — Zeilmann, ber Prediger u. s. Bubbrer in ihrem wahren Berhaltniffe betrachtet; Gott.
763. 8. — Left, Betrachtungen über einige neuere Febler im Predigen; Gott. 765. 8. — Pfenniger, von der Popularität im Predigen; Zürich, 777. 82. 2 Bbe. 8. — Rier Abhandlungen über
einige wichtige und gemeinnüßige Wahrheiten der Homiletif, von
Spalding, Salzmann und Resewiß; Berl. 783. 8. — Nies
meyer's Homiletif, Pastoralanweisung u. Liturgif; Halle, 786. 8.
Neu bearbeitet inf. Handbuche für christliche Religionslehrer, Ph. II.
— Rosenmüller's Pastoralanweisung; Leipz. 783. 8. — Macezoll,
über die Bestimmung des Kanzelredners; Leipz. 793. 8. — Macezoll,
über die Bestimmung des Kanzelredners; Leipz. 793. 8. — Schwarz,
ber christliche Religionselehrer in seinem Dasenn und Wicken; Giesser christliche Religionselehrer in seinem Dasenn und Wicken; Giesser heilt; Hamb. 808. 8. Die besten Ruster von Predigten s.
in Nösselt's Anweisung zur theologischen Büchert. S. 560-564.

#### 41.

In der Katechetik wird eine ahnliche Anweisung zu demjenigen Religionsunterrichte ertheilt, welcher durch Frasgen und Antworten, oder durch Unterredung des Lehrers mit feinen Zuhörern, vornehmlich mit dem jungern Theile derselben, über Gegenstände der Religion, geschieht. Die Absicht einer solchen Unterredung ist die Erforschung ihrer Religionsbegriffe, die Berichtigung, Bestimmung und Ersweiterung derselben, und die Erweckung religiöser Gesinsnungen und Gefühle. Popularität ist daher eine der vorsnehmsten Eigenschäften des katechetischen Unterrichts, welscher so schwer als wichtig und wohlthätig ist, und von dem Lehrer einen mehr als gewehnlichen Grad von Klarheit, Ordnung und Bestimmtheit im Densen, von Scharssium und Besonnenheit, und von Herabstimmung der Gedantens

folge und bes Ausbrucks, nothwendig fodert. Auch hier .
muß mit ben Regeln die Anhorung guter Mufter und
eigne liebung verfnupft werden.

S. Adffelt's Anweisung jur Bucherk. S. 659 ff. Laug's Ratechetisses Magazin; Nordlingen, 781 ff. 3 Bde. 8. Deff. Neues Latechet. Magazin; Erlangen, 785 ff. 3 Bde. 8. Deff. Neues Latechet. Magazin; Erlangen, 785 ff. 3 Bde. 8. — Paus li's Entwurf einer katechetischen oder populären Theologie; Halle, 778 8. — Rosenmüller's Anmeisung zum Katechisten, 3te Auft. Leinz, 792. 8. Gräfe's vollständ. Lehrbuch der allgem. Katechetik, nach Kantischen Grunofäsen; Gott 796-99. 3 Bde. 8. Deff. Sos kratik, in katechetischer Mücklicht hetrachtet, 3te Auft. Gott. 798. 8. auch als zweiter Band seines Neuesten Katechetischen Magazins; Gott. 793 ff. 8. — Vierthaler's Geist der Gokratik; Salzsbura, 793. 8. — Echristen, welche Muster zu Katechisationen enthalten, s. im Wösselt, S. 661 ff. Ju diesen gehören besonz bers die von Dolz, Leipz. 798. 8. — Eine kutze Geschichte der Kastechetik s. in Gräse's Grundriß der allgemeinen Katechetik; Gott. 796. 8.

#### 42.

Auf bas Gefchaft bes öffentlichen Unterrichts ift jes boch bie Bestimmung bes geiftlichen Standes nicht einges fchrantt; ber Prediger foll gugleich Freund, Rathgeber und Auffeber feiner Gemeine in geiftlichen Ungelegenheiten fenn: und biefe Pflichren befafft man gewohnlich unter bem Ras men ber Scelforge. Die biegu nothige Unleitung ertheilt Die Pattoraltheologie, welche theils die besondre Gittenfebre bes Predigers, in hinficht auf fein moralifches Bers balten, theile aber auch gewiffe Regeln enthalt, Die er in ber Aufrichtung ber ibm übertragenen Amtogefchafte gu bes folgen bat. Erfahrung und Umgang mit geubtern Geifflis chen muffen aber zu blefer Unleitung bingufommen, um bem Prediger ein murdiges Berhalten in allen gallen und Las gen feines Lebens, und bie fegenannte Paftoralflugheit, gu lebren, bie haupifachlich praftifche Beobachtungegabe und Beurtheilungefraft in fich fchlieft.

S. außer Niemever's u. Rosenmuller's ju §. 40 angef. Schrift ten: Jakobi's Beitrag jur Pastoraltheologie; Hannov. 774. 82.

2 Sbe. 8. — Oemler's Repertorium über die Pastoraltheologie und Kasuistik für angehende Prediger; Jena, 786-89. 5 Bbe. 8. — Leß, über christliches Lehramt, bessen würdige Führung, und schick liche Borbereitung dazu; Gött. 790. 8. — Erfahrungen und Bermerkungen eines Landpredigers; Stuttg. 797. 8. — Rosenmüller's Anleitung für angehende Geistliche zur weisen u. gewissenhaften Werwaltung ihres Amts; Ulm, 792. 8. — Ewald, über Predigers beschäftigung und Predigerbetragen; Lemgo, 783. 8. — Güre's Uebersicht des vorzüglichsen Materien, welche in der Pastoraltheo, logie Erläuterung verdienen; Halle, 804. 8. — Bergl. Nösselt's Anweisung jur theologischen Bücherk. S. 769 sf.

#### 43+

Richt genug enblich, bag ber Prebiger bie außerlichen liturgifchen Ginrichtungen fennt, beobachtet, und, fo weit er barf, fie immer zweckmäßiger zu machen fucht; er muß auch mit bem Rirchenrechte nicht unbefannt fenn, um feine und feiner Gemeine Befugniffe und Pflichten ju miffen, ju beobachten, und in erfoberlichen Fallen beiber Rechte geltend zu machen, in fo weit biefelben nicht burgerlichen Ges richtshofen übertragen find. In Diefer Abficht burfen bem Geifflichen alle oben angeführte Theile bes Rirchenrechts nicht fremb bleiben; am wenigften bas protestantische, alls gemeine und besondre, Rirchenrecht. Durch biefe Rennts nig wird er bann auch von aller unerlaubten Ginfchrans fung ober Beeintrachtigung frember Rechte guruckgehalten. und auf ber anbern Geite gur Behauptung ber ibm an= vertrauten Rechte andrer fabiger gemacht und ermuns tert merben.

S. außer triemeyer's u. Rosenmuller's angeführten Buchern; Seiler's Bersuch einer driftlich evangelischen Liturgie; Erlangen, 785. 8. nebft zwei Anbangen. De if. Liturgisches Magazin; Erkf. 784. 86. 2 Bde. 8. — Beiträge zur Verbesserung des öffentlichen Gottesdiensted der Christen, von Jermes, Sischer und Salzmann; Leipzig, 778. 85. 2 Sde. 8. — Spazier's Freimuthige Gedanken über

über die Gottesverehrungen ber Protestanten; Gotha, 788. 8. — Zufnagel's Liturgische Blatter; Erlangen, 790. 8. — Schriften über bas Aircheurecht, f. oben Abschu. VII. S. 30-32.

#### 44

Billig aber follte biefen praftifchen Unleitungen bes tanftigen Religionslehrers eine allgemeinere Methodologie porausgeben, in welcher theils die ju einem folden Amte erfoberlichen naturlichen und erworbenen Sabigfeiten, bie bagu nothigen Bortenntniffe, bas in biefer Rudficht erfo: berliche Maag theologischer Gelehrsamfeit, und bie vers Schiednen Unftalten und Uebungen erlautert und befchrieben murben, welche jur Bildung bes offentlichen Lebrers ber Religion beitragen fonnen. Denn es ift gemeiniglich bie Unfunde, ober die irrige, wenigstens fehr mangelhafte Bors ftellung von allen biefen Erfoberniffen, woburch eine ges wiff zu gablreiche Menge junger Leute fich unüberlegt und poreilig einem Ctanbe bestimmt, beffen Burbe und Gins fluß an fich fo groß und wichtig find. Und eben aus Dans gel folch einer reifen Prufung und Borbereitung gefchieht es, bag nur wenige burch Lehre und Berbalten fich biefes boben Berufe murbig beweifen.

Eine treffliche Anteitung biefer Art ift die so oft angesührte von Brn. Dr. Boffelt, woraus besonders der vierte Eheil, B. 111. S. 153 ff. hieber gehört. Bergl. Deff. Anweis. 3. theol. Bucher?. S. 551-553. — Tollner's Grundriß einer Anleit. jum Fleiße in ber Gottesgelehrsamkeit; Frankf. 766. 8. — Gerder's Briefe, bas Studium d. Theologie betreffend; Weim. 785. 4 Bbe. 8.

#### 45.

Die Geschichte der Theologie ift entweder Geschiche te biefer Wissenschaft selbst, nach dem Ursprunge und Fortgange ihrer softematischen Ausbildung; oder Geschichte der theologischen Literatur, in Rucksiche auf die gelehrten Bemühungen, welche man von jeher auf dieß Studium verwandt hat, der merkwürdigsten Theologen und ihrer Schriften. Die erstere muß man indeß von der Beschichte der Religion, als des Gegenstandes der Theologie, unsterscheiden; obgleich während der frühern Perioden, vor der eigentlichen Absassung theologischer Lehrspsteme, beide gewissermaßen nur Eins ausmachen, in so sern alles Disstorische dieses frühern Zeitraums mehr religiösse Gedräuche und äußere Unterscheidungen, oder doch nur einzelne und zerstreute, noch in tein förmliches Spstem verbundne Resligionstehren, und daraus hergeleitete Vorschriften des sitts lichen Verhaltens betrift,

### 46,

Will man inbeg biefen altern Theil bet Gefchichte ber Theologie in feinem gangen Umfange überfeben, fo ift biefe theils Beschichte Der naturlichen Theologie und Religion, wie fie aus ber blogen Bernunft erfannt wirb, und ein allgemeiner Gegenftand menfchlicher Erfenntnif mar und ift. Gar balb murden jeboch bie aus ber Bernunft gefcopften und gefolgerten Begriffe von ber Gottheit, bein -Berbaltniffe ber Menfchen gegen fie, und ben baraus bergeleiteten Pflichten ber Gottesverebrung und bes fittlichen Berhaltens burch Ginnlichfeit, Abgotterei und Aberglaus ben entftellt. Daber die Berbindung ber frubern theolos giften Gefchichte mit der Mythologie und Philosophie. felbit auch mit ber Dichtfunft ber fruhern Bolfer. aber ift fie Beschichte Der geoffenbarten Theologie und Religion, wie fie in ben Schriften bes alten Teftamente, und befondere in ben mofaifchen Buchern, enthalten ift.

Sieher gehörende Schriften f. in troffelt's Anweifung jur thee, legischen Bucherkenntnis, S. 297 ff. — HUME's Remarks upon the Natural History of Religion; Lond. 758; 8, — Biette's Die fiprie der naturl. Gottesgelabrtheit; Leips. u. Belle, 742, 2 Bbe.

Aipping's Berfuch einer philosoph. Gefch. ber naturl. Gots teegelabrtheit; Th. I. Braunschwe zen & Bergl. auch obeng Abschu. II. S. 49-43.

୍ର ମଧ୍ୟର ଅଧିକର । ଅଧିକର ଅଧିକର । ଆଧାର ଓ ଆଧାର ଅଧିକର ।

2000 2000 wicheigften aber ift die Beschichte ber chriftlis then Theologie, und befonders bes theologischen Lebrbes grifd, beffen Duelle ble unmittelbaren Bebren bes Stifters ber drifflichen Religion und feiner Aboffel find. Diefe find feboch id fo wie fie bie Bibel vortifiat, nicht Suftent inoch eigentliche Biffenichaft. Etft in bet Folge, ba bie Gums me ber Renntniffe, Lebefage, Meinungen und Beftimmuns. gen anfehnlich gewachfen war, fing man an, bas Babre von bem Salfchen ju fcheiben, ober wenigstens fcheiben qui wollen, einen formlichen Lehrbegrif zu bilben, und Sange wiffenschaftlich zu behandeln. Ilm nun biefe bers fchiebnen Schickfale ber Theologie, und ihrer allmalia ente ftandnen miffenschaftlichen Formen, den Fortgang, ben Berfall und bie Wiederherstellung terfelben, befonders auch bie große Berbefferung, welche fie in ben lettern Sabre bunderten erhalten bat, naber fennen gu lernen, ift fowohl ein gemeinschaftlicher leberblick bes Bangen, als eine bes fondre Renntnig ber Gefdichte ber verfchiebnen einzelnen Wiffenfchaften, und ihres Einfluffes auf bas Gange, noth: wendig.

E. Röffelt's Anweisung jur theologischen Bucherkenntniß, S. 389 ff. — semlent Institutio brevior ad liberalem doctrinam theologicam; Hal. 766. 8. — Scinrich's Beruch einer Geschichte ber verschiednen Lehrarten ber christichen Glaubenswahrheiten von Christo an bis auf unfre Zeiten; Leiez. 790. 8. — Plant's Abrif einer historischen und vergleichenben Darstellung ber dogmattischen Systeme christicher Hauptparteien; Gott. 796. 8. — Dies ber gehoren auch die oben, S. 18-21 anges. Schriften.

48

Bon gleichem Umfange ift nun auch bie Geschichte

# 360 Achter Abschn. Theologische Wissenschaften.

der theologischen Literatur. In ihren ersten Perioden ist sie fast bloß Geschichte ber Tradition, des einzigen das maligen Hulfsmittels der Ausbewahrung und Fortpflanzung wissenschaftlicher Gegenstände; verbunden mit der Hierographie, oder der Geschichte ber in der Bibel enthaltenen Schriften und ihrer Urbeber. An diese schließt sich dann die Seschichte der ersten Kirchenschriftsteller, der Theologen des mittlern Zeitalters, besonders der Scholastiser und ihrer Werte jeder Art, serner der Resormatoren, und der merkwürdigsten neuern Theologen der verschiednen christlichen Religionsgesellschaften oder Kirchen. Uebriggens ist hier sowohl, als bei der Geschichte der Theologie selbst, die Kirchenhistorie eine der vornehmsten Hulfswissenschaften.

Die bisherigen vornehmften Schriften biefer Art find icon oben bei S. 1. biefes Abschnitts nachgewiesen.

# Berzeichniß.

ber in biefem Grundriffe bargestellten Biffenschaften und ihrer Gegenstande.

Rad ben Seitengahlen.

a.

Abelerecht, 306. Abenologie, 239. Merometrieu. Meroftatit, 151. Alefthetib, 110. transcendentale. Metiologie, medicinische, 251. Alchemie, 222. Allgebra, 142. Miterthumetunde, 43. 87. Umphibienkunde, 184. Analvfis, mathematifche, 143. Unatomie, 233. Angiologie, 238. Unthropologie, allgemeine, 109. Apologetit, theologische 344. Apotheferfunft, 261. Archaologie, 43. 87.

Architektur, 164. Achiveunde, 314. Arithmetit, 140. ihre Ger schichte, 141. Urtillerie, 167. Arzneimittellehre, 253. Urzneiwiffenschaften, 231. ger richtliche Argneifunde, 262. pos pulare, 263. ihre Gefchichte, 265. Afcetit, theologifche, 349. Aftronomie, ihre Arten. 157. phyfifche, 214. Uftronomische Wiffenschaften, 157. Auslegungstunft, allgemeine, 40. juriftifche, 308. theologie (de, 329;

23.

Bauernrecht, 307. Bauwissenschaften, 164. Beredsamkeit, 45. Bergwerkskunde, 227. Biblisches Studium, 325. Botanik, 191. Buchstabenrechnung, 142. Bürgerrecht, 397. Erziehungefunft, 118. Eregetit, 331.

3.

Sinanzwissenschaft, 121. Sorstwissenschaft, 225. Sortissenschaft, 167. Sranzösisches Recht, 295. Sürstenrecht, 306.

C.

Chemie, thre Arten, 218. ihre Geschichte, 222.
Chirurgie, 258.
Chronologie, historische, 76.
mathematische, 161.

D.

Dekretirkuns 1313.
Diatetik, 2481
Dioptrik, 154.
Diplomatik, 83.
Dogmatik, theologische, 3421.
Dokimase, 221.
Dynamik, 149.

œ.

Eigenthumsrecht, 302.
Elementenlehre, 205.
Encyflopadie, Begelf und Arsten, 9.
Entbindungskunft, 260.
Ent mologie, 187.
Epigraphik, 86.
Erdkunde und Erdbeschreisbung, historische, 78.

Geifterlehre, 105. Belehrsamfeit, überhaupt, 5.

ihre Geschichte, 71. Genealogie, 82. Geographie, hstorische, 78. mathematische, 161. physische,

(3)

Geologie, 214 Schonelle, Geometrie, und ihre Theile,

Gesandtschafesrecht, 287.
Geschichte, überhaupt, 46. der Menschleit, 51. der Kultur, 52. allgemeine, 52. ihre Their

fr. allgemeine fr. fr. her Ther le, 52. der alten und neuern Staten, 54. deutsche Gr. der Riegarn, 71. der historischen Willem fchaften, 90. der Philosophischen der mathematischen Willschaften, 141. 146. 452.

156. 460-168. der Ratur lehre, 216. der Chemie, 222 Arzneikunde, 266. ff. der

Medits:

Rechtswissenschaft, 314. ber Theologie, 337. 357.
Gerichtliche Arzneikunde, 262.
Gewerbskunde, 223.
Gnomonik, 163.
Größenlehre, 140.

Ş.

Bandelerecht, 303. Bandelswiffenschaft, 229. Bandwerksrecht, 304. Belminthologie, 189. Beraldit, 82, Bermeneutik, 40. juriftiche, 308. theologifche, 329. Historif, 48: Biftorische Wiffenschaften, 46. Sulfswiffenfchaften, 76. Somiletit, 393. Bulfswiffenschaften, historis fche, 76, der Maturlehre, 204. ber Medicin, 233; ber Rechtes funde, 275. Der Theologie, 324. Sydrodynamit, 150. Hydrostatik, 150.

Jagdwissenschaft, 226. Ichthyologie, 185. Insettenkunde, 187. Inschriftenkunde, 186. Judenrecht, 307.

R

. 267 132.

Rangleipraris, 310.

Rameralistif, 121. Bameralrecht, 305. Ranonisches Recht, 297. Rantische Philosophie, 134. Rasuistif, 348. Ratechetif, 354. Katoptvik, 154. Rirchengeschichte, driftliche, 67. 333. Birchenrecht, 297. 356. Klinif, 257. Alugheitslehre, 117. Rosmologie. 105. Kriegsbaufunft, 167. Rriegsrecht, 206. Briegswissenschaften, 166. Rrininalrecht, 301 Britit, 41. der reinen Vers nunft, 134. biblifche, 326. Runft, überhaupt, 3.

2:

Landkartenkunde, 79.
Landwirthschaftskunde, 224.
Lehnrecht 300.
Lehrgebäude überhaupt, 5.
Literargeschichte, 71.
Literatur, überhaupt, 5. schor ne, 44.
Liturgik, 356.
Logik, 100.

M.

Mathematik, ihr Begrif, 136. Ebeile, 139. 17athematische Wiffenschaften, 138.

Materia

Materia Medita, 253. Mechanie, und ihre Theile, 148. Metallurgie, 198. Methaphysit, überhaupt, 102. ber Gitten, 113. Methode, überhaupt, 7. ber Geschichte, 49. der Rirden, geschichte, 69. ber Literarge, Schichte, 74. ber philosophis fchen Befdichte, 124. Maturwiffenschaften, 175. ber Rechtsfunde, 276. ber Theo, logie, 357. Mineralogie, 195. Moralphilosophie, überhaupt, 113. thologische ober drifte liche Moral, 346.

## n.

Mystit, theologische, 350.

Mungfunde, 84.

Myologie, 237.

Mythologie, 88.

Maturgeschichte, gr. 173. bes Menfchen, 181. der Thiere, 178. ber Pflangen, 191. ber Mineralien, 195. ihre Ger fchichte, 200. Maturlebre ober Phyfit, 201. ibre Geschichte 216. 17aturrecht, 114. 277. Maturwiffenschaft, allgemeine 104. Gammtliche Maturmife Schaften, 170. Mautit ober Mavigation, 162. Merologie, anatomische, 239. physiologische, 245. Profologie, 250.

LTotariattunft, 310. Linnismatif, 84.

#### D.

Detonomische Wiffenschaften, Ontologie, 103. Operationen, chemische, 220. Optit, und ihre Theile, 154. physische, 210. Optische Wissenschaften, 154. Ornithologie, 182. Ofteologie, 236.

Padagogie, 118.

Palaographie, 39. Paftoraltheologie, 355. Pathologie, 249. dirurgifche, 262. Patriftit, 335. Perspektiv, 155. Pflanzenbau, 224. Pflanzenfunde, 191. Pharmaceutit, 261. Pharmafologie, 254-Philologie, 15. Philosophie, ihr Charafter, 95. Eintheilungen, 97. ihre Bes fchichte, 123. Rantifche, 134. Philosophische Wiffenschaften, Physiologie, allgemeine, 104. medicinifche, 240. Phytologie, 191. Pneumatologie 105. Doetie, 44.

Polemit.

Polemië, theologische, 345.
Politië, allgemeine, 117.
Polizeirecht, 305.
Polizeiwissenschaft, 120.
Praris, juristische, 309. gericht liche, 311.
Privatrecht, 288. deutsches, 293.
Probirfunst, chemische, 221.
Provinzialrecht, 294.
Prozestunde, 311.
Psychologie, 106.
Pyrometrie, 156.
Pyrotechnie, 167.

#### R.

Rechtsgeschichte, 314.
Rechtslehre, philosophische,
115.
Rechtswissenschaften, 272.
ihre Geschichte, 314.
Reserreunst, 313.
Registraturwissenschaft, 314.
Reichsgeschichte, beutsche, 63.
Religion, ihr Unterschieb von ber Theologie, 321.
Religionsgeschichte, 64.
Rhetorik, 44.
Römisches Recht, 289.

# S.

Schifebaufunft, 165. Schriftfunde, 38. Seelenlehre, 106. Seerecht, 303. Semiotik, 253.

Sittenlehre, philosophische, 114. theologische oder chrifts liche, 346. Sprache, ihr Charafter und Ursprung, 15. 17. Berichiedenheit, 18. urfprunge 24. morgenlandische, 25 ff. abendlandifche, 28. Sprachfunde, überhaupt, 15. Sprachlehre, 20. 23. Statengeschichte, 54. deut Sche, 62. 281. beutsches, Staterecht, 282. Statswirthschaft, 121. Statswissenschaft u. States politit, 119. Stadtrecht, 294. 307. Statif, 149. Statistif ober Statenfunde, Symbolische Theologie, 351. Symptomotologie, 252. Systematische Theologie, 340.

# T,

Taftit, 166.
Technologie, 222.
Territorialrecht, 285.
Theologie, transcendentale, 108. überhaupt, 320.
Theologische Wissenschaften, 320.
Therapie, 255.
Thierbunde, 178.
Trigenometrie, 146.

u.

Urgeschichte, ss.

V.

Vieharzneikunde, 264. Völkerrecht, allgemeines, 115. 277. 280.

W.

Waarenkunde, 226. Wappenkunde, 82. Wasserbaukunde, 165. Wechselrecht, 303.
Weltgeschichte, allgemeine, 52.
Weltlehre, metaphysische, 105.
Wissenschaft, überhaupt, 3. 4.
Rlassisstation der Wissenschaften, 12.
Wissenschaftskunde, 9.
Wörterkunde, 20 ff.
Wundarzneikunde, 258.

3.

Zoologie, 178.



Machtrag

# Rachtrag

# ju ben angeführten Schriften.

3u S. 40, S. 32. triethammer, über Pafigraphie und 3deographis Rurnberg, 808. 8.

S. 68, S. 26. Sraudlin's Universalgeschichte ber ehriftlichen Rirche; Dannover, 306, 8.

S. 79. § 41. 17itich's furger Entwurf ber alten Geographie, berausg. von Mannert; Leips. 807. 8.

S. 191. S. 23. Rudolphi's Anatomie ber Pflangen; Berlin, 807. 8.

S. 231 S. 1. Conradi's Grundrig der medicinifchen Encyflopadie; Marburg, 806. 8. - v. Zagen's Methodologie ber gefammten Medicin, Burgburg, 806. 8.

S. 296. §. 29. Efprit du Code Napoléon, tire de la Discussion — — par J. o. locke'; Par. 805. bis jeht, 5 Voll. 8. 806. 4 Voll. 4. Anfang einer Ueberfetzung von Müller und Stickel, Gies hen, 808. 8.

Bebr's foftematifche Darftellung bes Rheinischen Bundes, aus bent Standpunkte bes offentlichen Rechts, Frankfurt, 202, 8.